### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nro. 47.)

21. Kwietnia 1842.

#### Dostrzeżonia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reau                                                           | Barometr sprowadzony do 0° Reaum. miary paryzkiej wiedensk. |                         | Psy-<br>chro-<br>metr<br>*)                                          | Ombro-<br>metr mis.<br>paryzk. | Wiatr            | Stan atmosfery.                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 17. Kwietnia   W. (2 P   10 )   W. (3 P   10 )   W. (4 P   10 )   W. (4 P   10 )   W. (5 P   10 )   W. (6 P | 27, 192<br>26, 220<br>26, 260<br>27, 190<br>27, 282<br>27, 409 | 27 11 8<br>28 0 9<br>27 11 3                                | + 1,2<br>- 1,1<br>+ 5,2 | 1,74<br>2,17<br>1,72<br>1,84<br>2,62<br>2,05<br>1,05<br>2,93<br>2,00 | 0,202                          | Północ. Z. słaby | pokryty. chmurno 3.  ——————————————————————————————————— |

#### Przyjechali do Lwews.

Dnia 17. Kwietnia: Hrabia Pawłowski Karol, z Lubaczowa. — Hrabia Łoś Tadeusz, z Narola. — Hrabia Dulski Henryk, z Nikłowic. — Leśniewicz Ignacy, z Sanoka. — Biliński Jan, z Hutty. — Czajkowski Jan, z Kamionki. — Berezowski Henryk, z Kozłowa. — Rogalski Józef, z Surmaczówki. — Jordaki Wasilko, z Czerniowiec. — Listowski Józef, ze Złoczowa.

Dnia 18. Kwietnia: Książę Jabłonowski, c. k. Pułkownik, i Hrabia Potocki, c. k. Rotmistrz, ze Złoczowa. — Hrabia Poletyło Seweryn, z Korczmina. — Baron Raischach, c. k. Major, z Zółkwi. — Fontana Antoni, z Siedlisk. — Szczepański Tadeusz, z Czajkowic. — Kotowicz Jérzy, i Szczepański Antoni, ze Stanisławowa. — Borkowski Aloizy, z Ostrowa. — Pappuss, c. k. Kapitan, z Przemysła.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dula 17. Kwietnia: Baron Barko, c. k. Podpułkownik, i Baron Raischach, c. k. Major, do Zółkwi. — Baron Borowski Kalist, do Sącza. — Brześciański Franciszek, i Ulaniccki Wincenty, do Gródka. — Torosiewicz Józef, do Brzeżan. — Chojecki Jan, do Pustomytów. — Swierzawski Ludwik, do Stryja. — Błotnicki do Dzikowa. — Domaradzki Ludwik, do Kłodzienka. — Bobrowski Tadeusz, do Złoczowa. — Smarzewski Nikodem, do Artasowa. — Brzozowski Antoni, do Werchata. — Drohojewski Waleryjan, do Sącza. — Schmidt Konstanty, do Gródka. — Wessely, c. k. Porucznik, do Brzeźan.

Dnia 18. Kwiernia: Hrabia Stadnicki Kazimiérz, do Stryja. — Hrabia Potocki, do Podgórza. — Baron Karnicki Felix, do Sambora. — Skrzyński Tadeusz, do Gródka. — Głogowski Jan, do Bojanca. — Zer-

W

boni Wilhelm, do Lisiatycz.

za 50 ZR.

#### Srednia ocua. Dnia 13. Kwietnia. pCto. w M. R. )107 1/2 Obligacyje długu Stanu . -) 99 15116 detto Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 277 112 28 250 ZR. - - za 50 ZR. 55 112 (2 1)2 ) 65 1/8 Ohligacyje wiedenskie hankow -(Skarb. (Domest.) (M. H.) (M. R.) Obligacyje Stanów Austryjac- (3 kich powyżej i niżej Anizy, (2 1)2) Czech, Morawii, Szlazka (21)4 Styryi, Krainy, Karniolii i (2 Gorycyi - - - - (13)4 Dnia 14. Kwietnia. Srednia cena. pCtu w M. H. (5 )107 112 Obligacyje długu Stanu Rožyczka do wygrania pr. lozy z r. 1839 za 250 ZR. - - - - - -

Ohligacyje wiedeńskie bankowe . . (2 1)2 ) 05 1/8

R u

| денькі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Obligacyje powszechnej i wegierskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3       | ) —       |
| Ramery nadwornej, dawniejszego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |
| długu Lombardzkiego, tudzież we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2 1)4   | ) —       |
| Florencyi i Genni zaciągnionej po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (2       | 53 314    |
| zyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1 3)4   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | (Domest.) |
| State of the state | (M. R.)  | (M.R.)    |
| Obligacyje Stanow Austryjac- (3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) —      | -         |
| kich powyzej i nizej Anizy, (2 1)2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) —      | Miles.    |
| Czech, Morawii, Szlązka i (21)4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) -      | -         |
| Styryi, Rrainy, Karnioli i (@                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | )        | -         |
| Gorycyi (1 3)4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) 45 119 | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |

## Rurs wexlowy M M. R. z dnia 14. Kwietnia.

Amsterdam, 100 talar. Knr.; tal. 1333 8 w. 2 mie. Angsburg, za 100 ZR. Kur.; ZR. 98 g. Uso. Frankfort n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 114 w. 2 mie. Genna, zo 300 Liv. nove di Piemonte ZR. 113 314 w. 2 mie. Hamburg, za talar. bank 100; Kur. Tal. 142 118 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 97 718 g. 2 mie. Londyn, funt szterlingów – ZR. 9-45 w. 3 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 112 g. 2 mie.

Marsylija, za 300 franków ZR. - 113 3 4 w. 2 mie. Paryž, za 300 franków - - ZR. 113 3 4 g. 2 mie.

#### Hurs lwowski z dnia 20. Kwietnia.

 Dukat holenderski
 11
 ZR.
 22
 kr.
 W.
 W.

 Dukat cesarski
 11
 17

 Rnbel rossyjski
 3
 49

 Courant potski
 (6
 złot.
 pol.)
 3
 24

#### Doniesienia urzędowe.

(1149) Rundmachung. (3)

Nro. 6229. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, daß zur Lieferung der Monturssorten für die hiesige stadtische und Podgórzer Polizepwachtmannschaft vom 1. Juli I. J. angefangen, die Lizitazion am 12ten May I. J. um 10 Uhr Früh in dem Gebaude der k. k. Polizep = Direktion abgehalten werden wird. — Sollte jedoch dieser Termin ohne Erfolg bleiben, so wird hiezu der zwepte Lizitationstermin auf den 17ten May und allenfalls der dritte auf den 25ten May 1. J. stets um 10 Uhr krüh festgesetz.

Lieferungslustige haben sich mit den nothigen

Badien zu verfeben.

Cemberg am 22ten Mart 1842.

(1142) Lizitazions-Ankundigung. (3)

Noo. 4174. Bur neuerlichen Verpachtung der Altsandecer städtischen Brandwein-, Meth- und Bierpropination auf dren nacheinander folgende Jahre, nämlich seit 1. November 1842 bis dabin 1845, werden in der Altsandecer Magistrats- kanzelen in den gewöhnlichen Früh- und Nach- mittagsstunden, und zwar zur Verpachtung der Brandwein- und Methpropination am 28ten und jener von Bier am 29ten Upril 1842 die VersteigerungsEizitation abgehalten werden.

Der Fiskalpreis von Brandwein und Meth betragt 5000 fl. 59 2/4 fr. und jener von Bier

1013 fl. 15 fr. C. M.

Pachtlustige Unternehmer haben sich demnach an den obbestimmten Zagen in der Altsandocer Magistratskanzelen versehen mit dem 10 prozentisgen Wadium für iedes Gefäll einzusinden, wo ihenen die näheren Pachtbedingnisse, die auch früsher bei dem obbenannten Magistrate eingesehen werden können, werden bekannt gemacht werden.

Uibrigens wird noch bemerkt, daß bei dieser oberwähnten Lizitation auch Anbothe unter dem

Fidfalpreise angenommen werden.

Vom f. f. Kreisamte. Sandec am 4ten Upril 1842.

(1148) Ediktal-Vorladung. (3) Von Seite des Dominiums Tworylne, Sanoker Kreifes, werden nachftebende unbefugt abmes fende militarpflichtige Individuen, als:

Joseph Michałowski Haud-Mro. 31,

Stophan Luciow — — 33, aufgeforvert, binnen 3 Monaten hierorts zu ersicheinen, und ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtsfertigen, widrigenfalls bieselben nach den Gessehen als Refrutirungsflüchtlinge werden behandelt werden.

Tworylne den 1ten Upril 1842.

(1125) Ediktal-Vorladung. (3)

Mro. 494. Von dem Dominio Bobrka wers den nachstehende im Jahre 1842 auf den Ussentplat berufene und bisher nicht erschienene Indis

viduen, als:

Nuchem Bergman,
Simche Nadler,
Moses Lothringer,
Selig Lothringer,
Mortko Gold,
Marcus Gold,
Raphael Schein,
(Elo Jukiem Rechtschaffener,
Andruch Dayko,
Semko Sałowski und
Onysko Czemerzynski,

vorgefordert, binnen 3 Monaten a dato in ihre Beimath zuruchzukehren, ober ihre Abwesenheit rechtsgultig zu rechtfertigen, weil sonst gegen die selben nach Vorschrift des Geseges verfahren werben wird.

Bobrka am 1ten Upril 1842.

(1147) Ediftal-Vorladung. (3)

Mro. 28. Das Dominium Piątkowa, Sanoker Kreises, beruft den vor der Rekrutirung entwichenen Nicolaus Golec aus Haus-Nro. 133 zur Ruckehr binnen 6 Wochen in seine Helmath bei sonstiger Unwendung des vorgeschriebenen Umtsversahrens gegen denselben.

Dominium Piatkowa am 10. Marz 1842.

(1147) Ediftal=Borladuug. (3)

Mro. 28. Das Dominium Zochatyn, Sanoker Kreises, beruft den vor der Rekrutirung entwichenen Stophan Radyk aus Haus-Mro. 42 zur Ruckehr binnen 6 Wochen in seine Geimath bei sonstiger Unwendung des vorgeschriebenen Umisversahrens gegen denselben.

Dominium Zochatyn am 10. Marz 1842.

(1146) Ediktal-Vorladung. (3)

Mro. 49. Von Seiten des Dominiums Boniowice, Sanoker Kreises, wird der unbefugt abwesende Jude aus Boniowice:

Mortko Jamer Saus-Mro. 63,

piemit aufgefordert, in 6 Wochen fich hieramts ju melben, widrigens man gegen denfelben das Muswanderungs-Verfahren einleiten werde.

Boniewice am 10. Upril 1842.

(1117) Ebiftal = Vorladung. (3) Mro. 24. Von Seite ber Conscriptions-Obrigfeit Wrocanka, Jasloer Kreifes, werden nachstes hende militarpstichtige Individuen, als:

Kasimir Baran ox Haus-Mro. 12, Sebestian Polozarski > 2 46, aufgefordert, binnen 3 Monaten in ihre Heimath um so gewisser zurückzukehren, und ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als im widrigen Falle gegen dieselben das Umt nach dem Gesehe gespandelt wurde.

Conscriptionsobrigfeit Wrocanka 31. Mary 1842.

(1117) Ebiktal. Vorladung. (3) Mro. 52. Bon der im Sanoker Kreise gelegenen Grund- und Stellungs - Obrigkeit Iwonicz werden die ohne obrigkeitlicher Bewilligung abwesenden militarpflichtigen Unterthanen:

Nikolaus Konar ox Cons. Nro. 67,
Antoni Gregorczyk » » 77 und
Johann Bold » » 71,
hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von der
ersten Einschaltung dieses Edikts in die Zeitungsblatter sich in der Iwoniczor Dominikalkanzlen
persönlich zu stellen, und ihre unbefugte Entfernung zu rechtfertigen, als sonst gegen dieselben

Vom Dominio Iwonicz den 1. Upril 1842.

(1056) **&** b i f t. (3)

das Umt nach dem Gefete gebandelt wird.

Mro. 497/502. Dom Magistrate ter fon fregen Stadt Dobromil werden nachstebende militarpflichtige, unbefugt abmesende Individuen, als: von Haus- Nro. 15 Chaim Segal, HN. 36 Isaak Katz, HN. 46 Leib Ungarisch, HN. 66 Johann Car, HN. 68 Puretz Klein, HN. 73 Simon Czapak, HN. 97 Johann Chanik, HN. 111 Abraham Meller, HN. 116 Andreas Gilowski, HN. 128 Michael Skislewicz, HN. 143 Froim Katz, HN. 146 Leib Lazur, HN. 185 Sanl Schney, HN. 199 Johann Miodowski, HN. 221 Stanislaus Olszewski, HN. 151 Selig Haba, HN. 151 Henig Doff, HN. 132 David Satan, HN. 172 Jossel Lederer, HN. 4 Mechel Czuper, HN. 5 Schija Rotter, HN. 13 Chaim Kremer, HN. 69 Anton Rozwadowicz, HN. 127 Peter Car, HN. 129 Johann Chanik, HN. 142 Chaskel Herrig, HN. 152 Juda Schmer, HN. 160 Mendel Fuchs, HN. 173 Moses Flank, HN. 182 Elias Mull, HN. 188 Meilech Lamet, HN. 205 Leon Zacinski recte Seredinski, HN. 143 Moses Ramlot, HNr. 8 Abraham Kleinmann, HNr. 21 Nanas

Goldmann recte Chaneles, HN. 112 Johann Chanik, HN. 158 Gregor Maslanik, HN. 176 Dominik Korwacki, HN. 46 Moses Ungarisch, HN. 76 Wolf Ustrzyker, HN. 136 Benjamin Seidler, HN. 152 Simon Schmer, HN. 167 Johann Moskalewicz, HN. 1 Joseph Kozłowski, HN. 19 leaak Chajes, HN. 68 Susemann Klein, HN. 173 Mechel Flank, HN. 178 Chaim Lewenthal, HN. 195 Michał Nadybski, HN. 202 Gregor Suchodolski, HN. 143 Boruch Kamlot, HN. 183 Nicolaus Maniowski, HN. 53 Hersch Halbern, HN, 68 Mendel Adler, HN. 84 Itzik Panner, HN. 100 Schmul Freigebik, HN, 110 Isaak Sternheim, HN, 112 Jonas Galles, HN. 142 Leib Rnebel, HN. 211 Theodor Bilecki, HN. 228 Jakob Hornberger, HN. 79 Hersch Leblang, HN. 15 Major Segal, HN. 95 Andreas Hostowiecki, HN. 110 Majer Schächter, HN. 151 Schija Haba, HN. 7 Chaskel Schwarzer, IIN 28 Nicolaus Maslanik, HN. 36 Johann Kordys, HN. 53 Johann Briker, HN. 13 Thomas Procelli, HN. 100 Jeremias Freigebik, HN. 137 Schulim Sales, HN. 221 Anton Fastnacht, HN. 43 Israel Thaler, HN. 95 Michal Kostowiecki, HN. 141 Mathias Binasiewicz, HN.152 Hersch Schmul, HN.110 Isaak Schächter HN. 164 Anton Koch, HN. 211 Mikolay Bilecki, IIN. 220 Mendel Bruh, HN. 19 Leib Chajes, HN, 129 Nicolaus Chanik, HN. 174 Mendel Stimmer, HN. 208 Theophil Pankiewicz, HN. 62 Johann Decko, aufgefordert, fich binnen 6. Wochen , nach gegenwartiger Vorladung bieramte perfonlich ju ftellen, und über ihre unbefugte Entfernung zu rechtfertigen, als widrigens gegen dieselben, nach den bestehenden Vorschriften das Umt gehandelt werden wird.

Dobromil am 5ten Upril 1842.

(1073) Vorladungs - Edift. (3)

Mro. 87. Bon Seiten des Dominiums Szczucin, Tarnowor Kreifes, werden die unbefugt abwesenden militarpflichtigen Individuen, als:

Aus Szczucin: Michael Krzyżek H. 65, Moises Metckier H. 69, Mayer Leib Hampf H. 26, Michael Chwast H. 55, Ludwik Kopciński H. 77, Cyprian Kwasniewski H. 81, Johann Szmist H. 52.

Uus Maniow: Józef Chayski HN. 49, Johann Gomula HN. 19, Sebastian Chayski

HN. 49.

Hus Leka Szczucinska: Albert Krzyżek &M. 2.

Mus Załuze: Thomas Turgal &N. 3. Mus Borki: Peter Gay &N. 29.

Von Seite des Dominiums Wola Szczucińska: Uus Wola: Lorenz Turgal HN. 22, Andreas Turgal HN. 12, Michael Jarosz HN. 16. Won Seiten des Dominiums Stupiec Garlicki: Ichann Molak HN. 30, Ichann Klara HN. 66,

Adalbert Sendor SM. 29, und endlich

Ben Seiten des Dominiums Lubosz: Michael Luszcz HN. 6, zur Rückehr binnen 3 Monaten hiemit einberufen, ansonsten dieselben als Restrutirungsflüchtlinge angesehen und behandelt werden wurden.

Umtsorts Szczucia am 2ten Upril 1842.

(1016) Ediktal=Vorladung.

Mro. 50. Bon Seiten der Grundobrigkeit kluwince, Czortkower Kreises, werden die unbefugt fich entfernten militärpflichtigen Individuen: als:

Gregor Kornałowicz Haus-Mro. 94, Peter Wisocki Haus-Mro. 112, und Daniel Kornałowicz Haus-Mro. 17,

zum drittenmahl hiemit aufgefordert, binnen der gesestlichen Frift von dren Monathen in ihre heimath ruckzufehren und sich über die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, als widrigens gegen dieselben das Umt nach dem Auswanderungs-Patente vom 24ten März 1832 gehandelt werden wird.

Rluwince am 16ten Mary 1842.

(1016) Einberufungs=Edikt. (3)

Mro. 54. Bon Seite der Gerrschaft Liczkowco, Czortkower Kreises, werden nachstehende abwesen-

de militarpflichtige Individuen, ale:

Johann Bułkotiuk HN. 6 geb. im Sahre 1822, Leon Deroniowski HN. 123 geb. i. J. 1822, welche sich unbefugt entfernt haben, zum Erscheinen in der Umtskanzley zu Liczkowoo binnen der vorgeschriebenen Frist von drey Monathen hiemit vorgeladen indem gegen dieselben sonst nach dem Besetz das Umt gehandelt werden wird.

Liezkowce am 16. Marz 1842.

(978) Ediktal-Borladung. (3)

Mro. 21. Bon Seiten der Dominien Siemuszowa und Holuczkow, Sanoker Kreises, werden nachstehende militärpflichtige Individuen, als: aus Siemuszowa: der Jude Sussmann Grumet, geboren 1817, aus Haus-Nro. 43, und aus Iloluczkow: Michael Koztowski geboren 1816, aus Haus-Nro. 33, hiemit vorgeladen, binnen 6 Wochen in ihre Heymath zuruchzukehren, und ihre Ubewesenheit zu rechtsertigen, als anders dieselben als Rekrutirungsfluchtlinge angesehen und behandelt werden wurden.

Vom Dominio Siemuszowa mit Hołaczkow am 17. März 1842.

(986) Ediftal = Vorladung. (3)

Nro. 9. Vom Dominio Wojtkowka, Sanoker Kreises, wird der unbefugt abwesende militärpflichtige Iwan Antoszkiewicz aus HN, 24, hiemit jur

Rüdkehr binnen 3 Monaten um fo gewiffer aufgefordert, als fonst derfelbe nach fruchtlosem Verlauf
dieser Beit als Retruttrungsflüchtling, und nach
Umständen als Auswanderer betrachtet und behanbelt werden wurde.

Wojtkowka am 3. Upril 1842.

(1017) Ediktal-Vorladung. (3)

Mro. 655. Wor die politische Bezirksobrigkeit Urzywcze, Czortkower Kreises, haben die im Jahte 1841 auf den Ussentplot zitirren Militarpflichtigen:

a) aus Sapohów:

Jakob Szeptyński;

b) aus dem Martte Krzywcze: Srul Lindenfeld, Pinkas Orenstein, Hersch Lazner, Schmil Klein, Chaim Eichel, Jona Glasner:

c) aus Krzywcze górne: Mathias Herman, Stanislau Ziołkowski, Wojciech Ceglecki;

d) aus Krzywcze dolne:

Jozef Ziołkowski, Iwan Ryżak, Nikefor Dutczyszyn, Jan Konował — innerhalb dreier Monate zu erscheinen, und ihre Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens sie als Refrutirungsfluchtlinge angesehen und behandelt werden wurden.

Urzyweze am 18ten Dezember 1841.

(1131) Edittal Borladung. (2) Mro. 20. Bom Dominio Graziowa, Sano-

ker Kreises, werden die Militarpslichtigen: Abrabraham Duldig H. N. 33, Hersch Auberseld H. N. 83, Mikolay Gurniak H. N. 405, Michał Artym H. N. 3, Michał Sokolski H. N. 60 und Michał Wierzbicki H. N. 108, hiemit zur Rücksehr binnen der gesesslichen Zeitsrist einsberusen, widrigens dieselben nach der Vorschrift behandelt werden.

Graziowa am 10ten Upril 1842.

(1161) Ediftal=Vorladung. (2)

Mro. 60. Bom Dominio Dabrowka, Sandecer Kreises, werden nachstehende noch im Jahre 1840 auf den Assentplat berufene und nicht erschienene militärpstichtige Individuen, als.: H. N. 1 der Jude Itzig Gamser, HN. 42 der Christ Johann Ruchata aufgefordert, binnen 3 Monaten zuruckeren, anfonsten dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge erklart und behandelt werden.

Dabrowka am 11ten Upril 1842.

(1161) Edifial=Borladung. (2)

Mro. 417. Bom Dominto Zalubincze, Sandecer Kreises, werden die im Jahre 1842 auf den Usseniplat berufenen und nicht erschienenen militarpflichtigen Individuen, als: Ehristen: aus HN. 71 Joseph Samuel; Juden: HN. 2 Herschel Korn, HN. 46 Samuel Kauftheil, HN 59 Feivel Horn und Neftel Horn aufgefordert, binnen 6 Monaten ruckzukehren, widrigens dies selben als Auswanderer nach dem Auswanderungspatente behandelt werden mußten.

Zakubincze am 11ten Upril 1842.

(1133) Vorladungs=Edift. (2)

Mro. 59. Vom Dominio Zywaczów im Kotomyjor Kreise werden nachbenannte illegal abwesende Militärvorgemerkte, als:

Hryhor Holyński ex Baus-Mrs. 21,

Stefan Atamaniuk » » 148,

Danito Atamaniuk » » 18 und Abraham Steinbock » » 10, Rückehr in ihre Beimath hinnen 3 Manater

zur Rückkehr in ihre Beimath binnen 3 Monaten a dato hiemit vorgeladen.

Zywaczów am 1. Upril 1842.

(2) Worladungs-Edift.

Von Seite bes Dominiums Derewlany Ztoczower Kreises wird der unbefugt abwesende hierortige militärpslichtige Unterthan Danito Busel aus Haus-Nro. 66 zur Ruckfehr in seine Keimath binnen 6 Wochen aufgefordert, ansonst gegen denselben nach dem Gesehe versahren werden wird.

Derewlany am 10. Upril 1842.

(1168) Ediktal-Vorladung. (2)

Mro. 124. Bon Seite der Stellungs-Obrigfeit Kozdow Zdoczower Kreises werden die unbefugt abwesenden militärpslichtigen Kupczer Unterthanen, namentlich: Jakim Senkow HN. 46, Mikoda Mańkowski HN. 14, Jan Janklewicz HN. 41 aufgesfordert, binnen 6 Wochen heimzukehren, ansonzien gegen dieselben nach den Gesehen verfahren werden wird.

Rozłow am 10. Upril 1842.

(1129) **E** d i f t. (2)

Nro. 75. Von Seiten der Konstripzions=Obrigfeit Uscio wird der abwesende militärpflichtige Iwan Kostiuk aus Uscie ex CNro. 73 hiemit aufgesordert, innerhalb drei Monaten rückzufehren, und sich hieramts zu meiden, ansonsten selber als Refrutirungsflüchtling wird behandelt werden

Uście am 29. März 1842.

(1164) Ediftal-Borladung. (2)
Mro. 768. Durch die Janower Grundsbrigkeit
werden die ohne Bewilligung unwissend wo bes
findlichen Wehrpflichtigen, und zwar aus Janow:
Kasimir Boraws'i Haus-Mro. 70, Franz Marty
niak Nro. 306, Michał Martyniak N. 306, Karl
Hanulewicz N. 99, Josel Korb N. 233, Chaim
Schall N. 60, Schil Hersch Reiven N. 244,
Israel Czak N. 33, Moises Abend N. 43, Maier
Fruchtman N. 63, aus Porzycze: Dmyter Bobek

N. 40, aus Wielkopole: Heinrich Sond N. 151, Senko Hrynkow N. 132, aufgefordert binnen 4 Wochen vom Tage der gegenwärtigen Kundmaschung hieramts zu erscheinen, die unbefugte Ubwesfenheit zu rechtfertigen, als selbe ansonsten als Rekrutirungsstüchtlinge behandelt werden.

Janow den 12. Upril 1842.

(1128) Ediktal=Vorladung. (2)

Nro. 69. Durch das Dominium Boberka Sanoker Kreises werden die Militärrslichtigen: Thomas Hoszow HN. 11, Iwan Kopaniszyn HN. 73, Anton Sławicz HN. 98, Michael Pirog HN. 103, Hawrylo Skalkow HN. 105, Abraham Wächter HN. 149, hiemit vorgeladen, binnen 3 Monaten in ihrer Helmath zu erscheinen, und ihre Ubwesens heit zu rechtsertigen, als nach Verlauf dieser Beitsfrist, gegen dieselben nach dem Auswanderungsangtente wird versahren werden.

Boberka am 6. Upril 1842.

(1127) Ediktal-Vorladung. (2)

Mro. 16. Vom Dominio Lokied Sanoker Kreifes wird der abwesende militärpflichtige Lucio Lesmicz ex HN. 17 aufgefordert, binnen seche Woechen vom Tage der dritten Einschaltung des gegenwärtigen Edikts in die Lemberger Zeitung gerechnet, hieramts zu erscheinen, als widrigens gezen denselben nach den bestehenden Vorschriften vorgegangen werden wird.

Lokieć am 6. Upril 1842.

(1160) Ediktal-Vorladung. (2)

Mro. 40. Vom Dominio Polana Sanoker Kreisfes werden die Refrutirungeflüchtlinge: Aron Bircz, Abraham Bircz HN. 8 und Johann Poznar HN. 84 binnen sechs Wochen zur Ruckfehr in ihre heimath aufgefordert, widrigens dieselben nach den kohen Geseen behandelt werden wurden.

Polana am 9. Upril 1842.

(982) Rundmadung (2)

Mro. 678. Bur Wiederbesetzung der bep diesem Stadtmagistrate in Erledigung gekommenen Kanzellistenstelle der 1ten Klasse verbunden mit dem Jahresgehalte von 200 fl. K. M. wird anmit der Konkurs mit Unberaumung des Termins bis 15ten

May 1842 ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Dienstposten, haben ibre mit ibren Geburtsscheinen, und den Zeugnisen, über die zurückgelegten Studien, über die Kenntniß der deutschen, polnischen und lateinischen Geschäftssprache, wie nicht minder, über ibren bisherigen stellichen ununterbrochenen Lebenswandel,
worinn keine Periode übersprungen werden dorf,
geborig belegten Gesuche, wenn sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, mittelst ihren unmittelbaren Vorstehern, im entgegengeseten Falle bin-

gegen, mittelft ihren Ortsobrigfeiten anber zu übersenden, wie auch endlich in den obigen Gesuchen anzugeben ob, und in welchem Grade, fie mit den übrigen Beamten des hiefigen Magistrats ver-

wandt oder verschwägert find.

Schluflich wird noch bemetft, bag im Ginne der boben Gubernialvorschrift vom 17ten Janner 1829 1. 3. 89610 ex 1828 einem in feinem offentlichen Bedienstung gestandenen Individuen diefer Dienstposten durch 3 Jahre nur provisorisch wird verlieben merden.

Vom Alt-Sandeçer Stadtmagistrate am 31ten

Mar: 1842.

(1140) Ediktal - Vorladung. (2)

Mro. 94. Dem Dominio Bilka Salachecka, werden nachstehende unbefugt abmefende Baffenpflichtige, als:

aus Hermanow:

Saus-Mro. 51. Peisach Hecht,

aus Biłka Szlachecka:

Saus-Mro. 65. Thomas Jacentów,

aus Gaye:

Saus-Mro. 126. Carl Merz,

aus Zuchorzyce:

Saus-Mro. 61. Jan Juszczyszyn, hiemit vorges laden, binnen 6 Wochen bei ihrer Grundobrigkeit ju erscheinen, widrigens gegen dieselben nach dem a. b. Muswanderungs . Patente vom Jahre 1832 verfahren werden murde.

Biłka Szlachecka am 5. Upril 1842.

(1139)Ediftal-Vorladung. (2)

Mro. 404. Vom f. f. Kammeral-Mandatariate in der Bucowina als Konskripzions - Obrigkeit werden nachstehende militarpfluchtige bei der beurigen Refrutenstellung ungeachtet ber gefchebenen Worladung nicht erschienenen Individuen, als:

> aus Hadikfal wa: Ris Marton Saus-Mro. 108, aus St. Onuphrey:

Haus-Mro. 34, Theodor Furniga aufgeforbert, binnen 3 Monaten adato jur Stel= lung auf den Uffentplat hier zu erscheinen, und ihre Ubwesenheit ju rechtfertigen, widrigens fle den Vorschriften zu Folge als Rekrutirungsflüchtlinge erflart, und darnach behandelt werden mußten.

Hadikfalwa am 5. Upril 1842.

(1132)Ediktal-Vorladung. Mro. 25. Bon Geiten bes Dominiums Podwerbce, Kolomyer Rreifes, mird ber ber Militarpflicht unterliegende, und im Sabre 1841 gur Stellung auf den Uffentplat berufene Wasyl Radyk ex Konstrippions-Haud-Mro. 13, auf Uniz, welcher sich mit dem Unizer Grundherrn Franz Borgiasz Edlen von Hordynski vor 2 Jahren nach Polen begeben bat, anmit vorgeladen, bin=

nen ber Beit von feche Monaten in feine Bepmath um fo ficherer jurudjufebren und fich bein Dominio ju melben, anfonften man benfelben nach fruchtlosem Berlauf ber obigen Zeitfrift, als einen Refrutirungeflüchtling betrachten, und gegen ibn das dieffalls vorgeschriebene Verfahren in Unwenbung bringen murbe.

Dominium Podwerbce am 6ten Mary 1842.

(1141) Ediftal=Borladung.

Mro. 529. Von Geiten des Dominiums Rohatyn, Brzeganer Rreifes, werden die unbefugt abmefenden militarpflichtigen Juden, als:

Baus-Mro. 116. Juda Przemyslaner geb. 1819,

315. Chaskiel Feder » 1819, 12. Kalman Schnee 1817, 27. Salamon Masthal » ---1822, 47. Hersch Breitfeld > 1822, -- 159. Leisor Thier » 1822, \_\_\_ 315. Jankiel Feder » 1822, 121. Mendel Silber » 1821, ---114. Hersch Leichtling » 1819, 127. Mechel Glanzberg » 1819, 141. Nusim Messin » 1819,

bann ben unbefugt abmefenden militarpflichtigen

Christen, als:

Haus-Mro. 1 Franz Szmoniewski geboren 1822, hiemit aufgefordert, binnen 6 Bochen vom Tage ber Ginschaltung ber gegenwartigen Vorladung in die Beitungeblatter um fo ficherer bieramte ju erfceinen, und fich über die bisherige Ubmefenheit dann das Michterscheinen auf den Uffentplat zu rechtfertigen, als fonften diefelben als Refrutis rungeflüchtlinge behandelt und gegen felbe nach den bestehenden Vorschriften fürgegangen werden wird.

Rohatyn am 9. Upril 1842.

(1171)Ediktal=Vorladung. (1)

Mro. 36. Nom Dominio Zaczarnie, Tarnowor Kreises, werden nachstehende militarpflichtige Individuen, und zwar:

a) Chaim Wunsch Saus-Mro. 26,

b) Stanislaus Kutta — — 124, c) Joseph Pinas — — 78,

d) Adalbert Dochmal - 88 unb e) Franz Wszechda - - 131,

hiemit vorgeladen, binnen 6 Wochen (von der Einschaltung diefer Borladung in den Beitungeblättern gerechnet) sich hieramts zu stellen, widris gens man diefelben als Refrutirungeflüchtlinge behandeln werde.

Dominium Zaczarnie am 7ten Upril 1842.

(1124)dift.

Mro. 9. Mittelft welchen von Geiten der Ronffripzions-Obrigfeit Wasloutz, Iwon Abrahami, Wasyl Iwanowicz, Mathey Abramiuk, Georgi Roisan, Nicolay Kozak, Iwon Boizuk, Georg Iwaniuk, Stefan Zapoticzny, Nicolay Goriak, Wasyl Snyatinsky, Iwon Zakordonski, Iwon Podbubny, Theodor Czornolucz, Iwon Szandro, Iwan Waselowsky, Iwon Czornolucz, Iwon Begus, Iwon Podbubnyi, und Stefan Hlyuka, vorgeladen, binnen drey Monaten zu erscheinen, ihre Ubwesenheit zu rechtsettigen, und der Militärpssicht zu entsprechen, weil anders gegen dieselben das gesehliche Versahren eingeleitet werden wird. Wasloutz am 23ten Februar 1842.

(1158) Vorrufungs=Edikt. (2)
Mro. 681. Vom Magistrate der freven Stadt Alt-Sandec werden nachstehende ohne obrigkeitlicher Bewilligung abwesende, vor dießjähriger Rekrutirung nicht erschienene militärpflichtigen Individuen, als: Karl Sitkowski aus Haus-Nro. 98, Martin Krucz aus Haus-Nro. 152, und Folix Waszkiewicz aus Haus-Nro. 362, hiemit aufgefordett, binnen drey Monathen um so sicherer zu ftellen, als widrigens nach den Gesehen gegen diesselben vorgegangen werden würde.

Alt-Sandec den 8ten Upril 1842.

(1159) Ebiktal-Borladung. (2) Mro. 828. Bon Seite des f. f. Kammeral-

Wirthschaftsamtes in Rimpolung werden folgende ungeachtet der geschehenen Vorladung zur Ubstellung auf den Uffentplat nicht erschienenen Individuen, und zwar:

aus Kimpolung: Haus-Nro. 48. Nikolai Mierkesch,

—— 93. Joseph Kersch, —— 104. Harl Kloss, ——. 114. Franz Klein,

-- 356. Eduard Klar,

-- 576. Joseph Schmied, -- 104. Rudolph Mehes,

280. Dumitro Roman,

346. Joseph Kasper, aus Sadowa.

Qus Poschoritta: Saus Nrc. 188. Joseph Nossek,

aus Fundulmoldowy. R. f. Kammeral-Wirthschaftsamt.

Kimpolung den 11. Upril 1842.

(1047) Ligitazions-Ankündigung. (2)

Mro. 3524. Bom Stryjor k. f. Kreisamte wird hiemit bekannt gegeben, daß zur Verpachtung der seit aten November 1841 in den eigenen Regie verwalteten Bierpropinazion für die Beit vom Uibergabstage des Gefälls bis Ende Okstober 1844 am Oten Wap d. J. eine öffentliche Lizitazion, und zwar, alternativ entweder in der Urt, daß den Propinationspachter die Schanken mit dem Getranke zu betheilen habe, oder mit Gesstaltung der freyen Biereinfuhr, gegen Entrich-

tung eines bestimmten Entgelbes an ben Pachter werde abgehalten werden.

Bum Ausrufspreise wird der Betrag vom 3545 fl. 40 fr. R. M. Sage! Dreptausend Funf Hunsbert Vierzig Funf Gulden 40 fr. R. M. angenommen werden, doch werden auch Unbothe unter dem Fiskalpreise berucksichtigt.

Lizitazionslustige haben sich mit einem zehnprozentigen Badium zu versehen, und können die Lizitazions-Bedingungen in der Magistratskanzlen, wo auch die Lizitazion abgehalten werden wird, zu jederzeit einsehen.

Stryj am 2. Upril 1842.

(784) Edistum. (2)

Nro. 6429. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Na bilium Leopoliense DD. Adalberto Toczyski, Mariannae de Błeszyńskie Toczyska, Constantino Malczewski, Philippinae Haumann, Constantiae Haumann, Antonio Młodecki, Eleonorae de Błeszyńskie Młodecka, Hippolito Błeszyński. Juliae de Błeszyńskie Russocka Antonio Malczewski et Eduardo Haumann de domicilio ignotis, et illis nefors demortuis, eorum de nomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Felicianum Bobrowski contra ipsos et alios puncto intabulationis juris dominii in portiones bonorum Deborzyn et Zagórze ad praesens, ut dom. 113. pag. 137. n. 5. haer. - pag. 163. n. 6. haer. - pag. 165. n. 7. haer. - et dom. 99. pag. 255. n. 8. haer. — atque pag. 132. n. 4. haer. - ad nomen Adalberti Toczyski, Mariannae de Błeszyńskie Toczyska, Antonii Młodecki, Eleonorae de Błeszyńskie Młodecka, Hippoliti Błeszyński, Julian de Błeszyńskie Russocka, Constantini Malczewski, Philippinae Haumann, Eduardi Haumann, et Antonii Malczewski in Tabula haerentes consequenter intabulationis juris dominii in 466 4/5/480 partes bonorum Deborzyn et Zagorze, intactis nempe: relictis portionibus horumce bonorum ad Constantiam Haumann speciantibus residuum seu 13 1/5 / 408. efficientibus in statu activo bonorum Deborzyn, et Zagorze - tum puncto extabulationis Instrumenti evictionis ddto. 19. Februarii 1819. per Felicianum Bobrowski pro securitate schedae Przeczycensis cum sorte Kamienica exarati, ao pro re olim Cajetani Bobrowski intabulati — e statu passivo bonorum Dehorzyn Dom. 113. pag. 139. n. 5. on. sub praes. 27. Februarii 1842. ad Nrum. 6429. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique onem imploratam esse. Ob commorationem, tum vitam ipsorum ignotam, illorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati

Krechowiecki que Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 13. Junii 1842. hora decima matutina comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advecatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur en fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Martii 1842.

Edictum. (854) Mro. 7223. Caesareo-Regium in Regnis Ga-Liciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignotae Annae de Hadziewicze LBsae Steinowa, illa nefors demortua, ejus hacredibus, do nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Joannis et Amaliac de Skrzynskie Skrzyneckie puncto deccernendae de bonis Małysowka extabulationis mandati hujus C. R. Fori Nobil. ddto. 3. Octobris 1785. emenati, ad praeces Floriani Augustynowicz et Josephi Stefanowicz, Annae de Hadziewicze LB. Steinowa, curatorum, cammerario judiciali necessaria disponentis, ut sententiam die 19. Julii 1784. latam, in bonis Rzeszow, Wygnance, Drabinianka Staroniwa, Miłocin, Małysowka et Malayka in satisfactionem evicti debiti 30000 fipol. una cum provisione per 6/100 computanda, atque litis expensarum 170 flp. 6 gr. pro re jurevincentis Annae de Hadziewicze Steinowa contra Franciscum Ppem Lubomirski exequator c. s. c. sub praes. 6. Martii 1842, ad Nrum, 7223. huic Judicie libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejus ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dnus. Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Podgorski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum pro die 15 Junii 1842. h. 10. m. pracfixo, et destinato sibi patrono documenta et allogationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

(1061) Edictum. ()

1001

Nro. 7757. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense extra regna in villa Marianowka in Imperio Rossiae commoranti D. Ignatiae de Principibus Woronieckie Com. Stadnicka medio praesentis Edicti notum redditur: resolutione hujati ddto. 14. Junii 1841 ad Nrum. 14767 Tabulae Reg. ordinatum esse, ut poenam 10 fl. M. C. die 19. Novembris 1839 ad N. E. 12471 stax. 2849 D. Dominico Jaruntowski pro non exhibita in termino consignatione pro emensurando in massa successionali olim Mariannae Wisniewska tributo successoreo dictatam in statu passivo facultatum tabularium D. Dominici Jarantowski et quidem : juris percipiendorum preventuum ex sorte Pomtyrow in villa Kamionka wołoska sita, ut lib. Cont. nov. 18 p. 184 n. 15 on. et in statu passivo sortinm bonorum Drohobyczka et Huta Drohobyczka ut lib. dom. 42 pag. 322 n. 11 haer., dom. 138 pag. 377 n. 12 haer. et dom. 159 pag. 59 n. 14 haer. Dominici Jarantowski propriorum, pro re Summi Aerarii intabulet.

Cum autem Dna. Ignatia de Principibus Woronieckie Com. Stadnicka resolutionem hanc recipere recusaverit, ideo Advocatus Dominus Podgórski cum substitutione Domini Advocati Gnoiński, ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 23. Martii 1842.

(878) Edictum. (2)

Nro. 764. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nebilium Leopoliense Dnae. Mariae Com. Potocka et Dnae. Carolinae Nakwaska de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Leib Czescher seu Czeszer de praes. 10. Januarii 1842 ad Nrum. 764 medio resolutionis ddto. 16. Martii 1842 ad Nrum. 764 Tabulae Reg. ordinatum esse, ut in fundamento chyrographi die 16. Octobris 1840 exarati, libro instr. 487 pag. 430 ingrossati sub A producti, jus hypothecae Summae residuae 2400 fl. Mon. Conv. super bonis Sassow cum attin. lib. dom. 171 pag. 247 n. 138 on. intabulatum via extensionis in statu passivo

a) jurium lib. dom. 362 pag. 260 n. 183 pro

re Francisci Com. Starzeński

 ad agnitionem liquidatis Summae 8000 Aur. holl. super bonis Bilcze cum attin. et Žurow cum attin. hypothecatae uno anno post fata Carolinae Nakwaska solvendae,

2) ad obligationem usuras 5/100 in annua quota 400 Aur. holl. a die 20. Julii 1835

inchoando solvendi,

3) ad lites expensas 29 fl. 51 xr. et 1 fl. 30

xr. Mon. Conv.,

4) ad obligationem Mariae Com. Potocka ad solutionem medictatis usurarum concurrendi super bonis Bilcze cum attin. et Zurow cum attin. tum super facultatibus Mariae Com. Potocka hacrentium;

b) jurium ad Summam 4400 Aur. holl. c. s. c. et ad licentiam pro casu, si Carolina Nakwaska Summam 4400 Aur. holl. die 24. Julii 1841 non solveret aut Summam oblatam 4400 Anr. holl. illico exequendi aut jura primitiva ad 8000 Aur. holl. prosequendi super bonis Bilcze cum attin. et Zurow cum attin. dom. 362 pag. 261 n. 184 pro re Francisci Com. Starzeński intabulatorum, et

o) jurium lib. dom. 362 pag. 362 n. 185 on. ad Summam 385 314 Aur. holl. cum usuris praesalvatam et pro re Francisci Com. Starzeński ad eventum processus puncto solutionis Summarum Bacilianorum Leopolicusium penes bona Zurow relictam haerentium, pro re supplicants Leib Czescher seu Czeszer praenotet.

Cum autem hic Judicii domicilium earundem ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Zeninkowski cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz ipsarum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 16. Martii 1842.

(1157) & d i f t. (2)

Nro. 397. Bom Magistrate der k. Kreisstadt Przemysl wird hiemit bekannt gemacht: es sen auf Unsuchen des Johann Pijakowski als Cessionar des Irn. Vladislaus Wistocki zur Befriediz gung der gegen Eva Kawecka erstegten Kapitalsstumme pr. 200 holl. Dukaten sammt Interessen, dann Gerichts und Erekutionskosten, in die öffentliche Frisbiethung der dießfalls verhypochezirten, in der hierortigen Borstadt Podgörze gelegenen, mit der Conscriptionszahl 75 bezeichneten Realität in dren Terminen, das ist am 19. May, 47. Juny und 1sten July 1. J. jedesmal um 10 Uhr Bormittazs unter folgenden Bedingungen geswilligt worden:

1) Zum Ausrufspreise wird ber gerichtlich ausgemittelte Schähungswerth von 5710 fl. Conv.

Munge angenommen.

2) Teder Kauflustige hat den zehnten Theil des Ausrufspreises, das ist den Betrag von 571 ff. C. M. als Augeld im Baaren zu Sanden der Lizitations-Kommission zu erlegen.

a) Der Bestbiether ift verpflichtet den exequirten Rapitalebetrag sammt Interessen, Gerich:6und Erefutionsköften binnen 14 Tagen von der Bustellung des über den Versteigerungsaft ergebenden Bescheides gerechnet, an das hiergerichteliche Depositenamt zu erlegen, und nach Verhältenis des angebothenen Kaufschillings die Forderungen der übrigen intabulirren Gläubiger, melache vor der allenfalls bedungenen Auffündigung solche nicht annehmen wollten, auf Ubschlag der Kaufsumme zu übernehmen.

4) Sobalb sich der Kaufer über die Erfüllung gegenwartiger Versteigerungsbedingnisse und Bestriedigung der aus der Kaufsumme jur Zahlung gelangenden Tabularglaubiger, oder die jugestandene Besassiung der Tabularslasten ausgewiesen den wird, wird demselben das Eigenthumsdekret ausgesertigt, auf dessen Grundlage die Verbuckerung bewilligt, und die erstandene Realität in physischen Besis übergeben, ferners die Loschung der leer ausgehenden oder befriedigten intabulirten Lasten, die übernommenen jedoch ausgeschlofen, bewilligt werden.

5) Sollte aber berselbe diesen Bedingnissen nicht nachgekommen senn, so wird auf dessen Gefahr und Rosten, auf Berlangen welch' immer Hoposthekarglaubigers oder auch ber Schulbnerinn, ohne einer neuerlichen Schähung in einem einzelnen Termine die Religitation ausgeschrieben werden.

6) Wenn die fragliche Realität in ten hier beftimmten dren Terminen um oder über den Schabungswerth nicht an Mann gebracht werden wurde,
so wird wegen Bestimmung gelinderer Bedingungen auf Unlangen der Interessenten ein Termin
festgesett, und in der vierten Versteigerungstagfihrt die Realität auch unter dem Schahungspreise an Mann gegeben werden.

7) Es fieht den Rauflustigen fren, hinsichtlich der intabulirten Schulden, des Schäftungewerthes und der Steuern die nothigen Auskunfte beim Grundbuche, in der Registratur und der

Gradtkaffa einzuholen.

8) Ifraeliten werden von biefer Verfteigerung ausgeschloffen.

Uns dem Rathe des f. Stadtmagistrats. Puemysl am 26ten Februar 1842.

(1138. Lizitazions-Ankundigung. (2)

Ntro. 758. Vom k. k. Justisamte der Kammerral-Herrschaft Niepolomico wird hiemit bekannt gemacht, es sep auf Unsuchen des Simoon Skimina in die öffentliche Feildiethung des in Hay unter Cons. Nro. 22 liegenden, dem Johann Grados eigenthumlich gehörigen Grundes sammt den darauf besindlichen Wohn- und Wirthschaftsgebäuden zur Befriedigung der erstegten Summe 18 Dukaten und 16 st. 48 kr. C. M. c. s. c. verwilligt, wozu dren Termine, das ist: auf den 23. May, 24. Juny und 26. July 1842 um 9 Uhr Vormittags bestimmt, und unter nachstehen- den Bedingungen wird veräußert werden:

Q

7) Bum Ausrufspreise wird ber Schagungswerth von 489 fl. 20 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kaustustige, wovon die Juden ausgesschossen verden, ist verbunden 10,100 des Austrusspreises als Vadium zu Handen der Lizitations-Kommission im Baaren zu erlegen, welcher Betrag dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizita-

tion rudgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet den ganzen Kaufschilling binnen 30 Tagen nach dem ihm zugestellten gerichtlichen Bescheide über den zu Stanzde gekommenen Feilbiethungsakt gerichtlich zu erlegen. Sollte sich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufkündigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden, diese Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. Die Forderung des Simoon Skimina jedoch, zu deren Befriedigung dieser Erekutionsgrad vorgenommen werden wird, wird demselben nicht belassen.

4) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die in den Kaufschilling eintretenden Spoothekargläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wolsen, wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, er in den physischen Besit der erkauften Realität eingeführt, die auf derselben haftenden Schulden ertabulirt und auf den erlegten Kaufschilling über-

tragen werden.

5) Sollte der Ersteher den gegenwärtigen Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht nachkommen, so wird diese Realität auf seine Befahr und Kosten in einem einzigen Lizitationstermine veräußert werden, in welchem Falle dem kontraktbrüchigen Käufer auf den bel der Relizitation erzielten Uiberboth kein Recht zustehen soll.

6) Hinschtlich der auf dieser Realität hastenben Lasten, Steuern und sonstigen Ihgaben werden die Kaussussigen an das Grundbuch und die

dortige Steuerbezirks-Obrigkeit gewiesen. Bom f. f. Juftizamte ber Kammeralberrschaft

Niepotomice am 26. Janner 1842.

(983) Ediktal Vorladung. (2) Mro. 110. Bon Seiten der Grundbrigkeit Nozdrzoc, Sanokor Kreises, werden die auf den Uffentplat berufenen und unbefugt abwesenden militarpflichtigen Individuen, als:

Non Hiodno:

§M. 33. Schrul Hillet,

— 84. Jakob Trawka,

von Nozdrzec:

§M. 7. Jakob Tarnawski,

— 97. Albert Cihy,

von Wara:

691. 71. Anton Gorniak,

hiemit vorgeladen, binnen vier Wochen in ihre Beimath rudzukehren, als widrigens gegen fie nach dem a. b. Ausmanderunas-Datente wird verfahren werden.

Nozdrzec am 1ten Upril 1842.

(1155) K und mach ung. (2)
Mro. 447/1842. Vom Magistrate der königs. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubtheilung wird hiemit kund gemacht, daß auf das Unsuchen des k.f. Landrechts zur Befriedigung des dem k. Fiskus im Betrage von 17 fl. 20 kr. C. M. dem höchsten Schake schuldigen Summe und bewilligten Serichts- und Exekuzionskösten 2 fl., 5 fl. und 9 fl. C. M. der Theil der auf dem Hause sub Nro. 221 2/4 verbücherten Summe pr. 2863 fl. 56 1/2 kr. W. W. im Betrage pr. 477 fl. 19 1/3 kr. W. W. dem Adalbert Uremski eigenthumlich gehörigen in drei Fristen, nämlich: den 9ten Mai, 7ten

1) Bum Ausrufspreise wird der Mominalwerth ber Summe mit 477 ft. 19 13 fr. 28. 28. ange-

Juni und 6ten Juli 1842 immer um 3 Uhr Nach-

mittags biergerichts öffentlich unter nachftebenden

Bedingungen wird veräußert werden :

nommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 50 fl. C. M. als Ungeld zu handen der Lizitazions = Kom's mission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistsbiethenden in die erste Kaufschillingshalfte eings-rechnet, den Ubrigen aber nach der Lizitazion zu-

rudgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Raufsschillingshälfte binnen 14 Lagen, die zweite binnen 4 Wochen vom Lage der Lizitazion gerechnet, gerichtlich zu erlegen; — sollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufkundigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher

- 4) verbunden diefe Lasten nach Das des ansgebothenen Kaufschillings zu übernehmen. Die Uerarial Forderung wird demselben nicht bestaffen.
- 5) Sollte diese Summe in dem ersten und zweisten Feilbiethungs = Termine um den Ausrufspreist nicht an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde der § 148 und 152 der G. D. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 Z. 46612 das Erforderliche eingeleitet, und dieselbe im vierten Lizitazions = Termine auch unter der Schähung um jeden Preis feilgebothen werden, welcher für alle intabulirten Gläubiger auslangen wird.

6) Sobald ber Bestbiether den Kaufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, das die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm betassen wolten, so wird ihm das Eigenthumsdekrer ertheilt, und die auf der Summe haftenden Lasten ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling über-

tragen werden. - Gollte er bingegen :

7) den gegenwärtigen Lizitazions Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachstommen, so wird die Summe auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-Termine veräußert werden.

8) Hinsichtlich der auf der Summe haftenden Laften, werden die Raufluftigen an das hiefige

Grundbuch gewiesen.

Schlüßlich ift allen diefen Glaubigern, die entweder nachträglich in das Grundbuch gelangen, oder denen der gegenwartige Versteigerunge. Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugemittelt werden könnte, von Seite des Berichtes ein Stellvertreter in der Person des P-Advokaten Wienkowski beigegeben worden.

Lemberg den 18ten Marg 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 447/1842. Z Magistratu król. głównego miasta Lwowa czyni się wiadomo, iż na żądanie c. k. Sądów Szlackeckich na zaspokojenie król. Fiskusa w kwocie 17 ZR. 20 kr. w M. K. najwyższemu Skarbowi winnej Summy, i przyznanych prawnych i exekucyjnych expensy 2 ZR., 5 ZR. i 9 ZR. w M. K. część na domie pod Nrem. 221 2/4 zaintabulowanej Summy 2863 ZR. 56 1/4 kr. w W. W. w kwocie 477 ZR. 19 1/3 kr. W. W., do Wojciecha Kremskiego prawem własności należące, w trzech terminach, t. j. dnia 9go Maja, 7go Czerwca i 6go Lipca 1842 zawsze o godzinie 3. z południa w tutej zym Sądzie publicznie pod następującemi warunkami sprzedaną będzie:

1) Na piérwsze wywołanie bierze się nominalna wartość Summy 477 ZR. 19 1/3 kr. W W.

2) Każdy kupienia chęć mający obowiązanym 50 ZR. M.K. jako zastaw do rąk licytującej Romissyi w gotowiźnie złożyć, któreto najwięcej ofiarującego zatrzymane i w pierwszą kupna ratę policzone, a innym po ukończonej licytacyi zwrócone zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany pierwszą kupna ratę w 14 dniach, drugą zaś we cztery tygodnie po odbytej licytacyi rachując, sądownie złożyć; jeżeliby zaś który z wierzycieli wypłaty swojej w prawnym lub umówionym czasie przyjać zaprzeczał, to kupiciel:

4) obowiązany ciężary w miarę ofiarowanego kupna na siebie przyjąć. — Skarbowa zaś pre-

tensyja przy nim nie zostawi się.

5) Jeżeliby ta Summa na pierwszym Inb drugim terminie za cenę mianowitą sprzedaną nie została, to na fundamencie . 148 i 152 ustaw sądowniczych i Okólnika z dnia 11. Września 1824 do liczby 46612 potrzebne zarządzi się, a ta w trzecim terminie nawet poniżej wartości,

jednak za cenę wszystkim kredytorom intabulowanym wystarczającą sprzedaną zostanie.

6) Jak tylko najwięcej ofiarujący kupno ofiarowane złoży, lub udowodni, że wierzycielo swoje protensyje przy nim nadal pozostawić chcą, to mu dekret własności wydanym, a intabulowane na tej Summie ciężary wyextabulowane, i na złożone kupno przeniesione zostaną; jeżeliby zaś:

7) teraźniejszym licytacyi warunkom w którymkolwiek punkcie zadosyć nie uczynił, to ta Summa na jego niebezpieczeństwo i expena w jednym tylko terminie sprzedaną zostanie.

 Względem na tej Summie znajdujących się ciężarów kupienia chęć mający do Tabuli miej-

skiej odsyłają się.

Na ostatek: wszystkím tym wierzycielom, którzyby poźniej do Tabuli weszli, jako też tym, którymby teraźniejszej licytacyi rezolucyja z jakichbadź powodów doręczonaby nie została, zo strony Sądu zastępca w osobie Pana Adwokata Zmińkowskiego nadaje się.

Lwów dnia 18 Marca 1842.

(945) Rundmachung. (2)
Mro. 1904. Vom Tarnower f. k. Candrechte wird

hiemit fund gemacht, es fei über Unfuchen ber Frau Thekla Baczyńska, vom 15. Februar 1842 Babl 1904 in die Musschreibung der mit hieramtlichen Erlage vom 31. Marg 1841 3. 3285 in dem durch die obgenannte Frau Thokla Baczyńska, gegen Herrn Gabriel Kleczyński und Herrn Onuphrius Sobolewski, ferner gegen herrn Iguatz Baczyński, oder im Falle feines erfolgten Ablebens gegen feine Werlassenschaftsmasse wegen Ubschäkung und Theilung der im Bochniaer Kreise gelegenen Guter Bionkowice jum Behufe der Aufhebung des Mit= eigenthumes und Vertheilung bes Raufschillingsabgeführten Rechtsftreite bewilligten erekutiven Feilbiethung Diefer ebengenannten zur einen Salfte ehemals dem herrn Ignatz Baczyński, nunmebr bem herrn Stanislaus Baczyński, in einem 4ten Theile dem herrn Gabriel Kloczyńskie, und in einem 4ten Theile ber Frau Thekla Baczyńska. eigentbumlichen Guter gewilligt, und jur Vornahme diefer Feilbiethung bei diefem f. f. Candrechte drei Termine auf den 1ten dann 30ten Juni und 3ten August 1842 jedesmal um die 10te Vormittagestunde festgeset worden, in welchen Terminen die Guter, unter nachstehenden Bedingungen bintangegeben mer en :

1) Bum Ausrufspreise ber zu veraußernden Güter wird der gerichtlich ausgemittelte Schabungswerth von 22807 fl. 40 fr. C. M. angenommen.

2) Diese Buter werden unter biesem Schahunge-

werthe nicht hintangegeben werden.

3) Jeder Raufluftige ift gehalten, den 10ten Theil bes Schahungswerthes als Ungeld vor dem Beginne

2

ber Ligitazion zu handen der Elzitazione. Kommiffon im Baaren ju erlegen; auch die Miteigenthumer der Guter Bienkowice, find verpflichtet und zwar Fr u Thokla Baczyoska ben 20ten Theil, und heren Gabriel Kleczyński defgleichen den 20ten Theil des Schähungswerthes als Ungeld baar ju erlegen, und nur der gegenwartige Miteigenthus mer derfelben Guter Berr Stanislaus Baczynski bleibt von dem Erlage bes Ungelbes befreit. Das erlegte Ungeld des Meifibiethenden wird jurudgebalien und feiner Zeit, wenn derfelbe den Ligitagions - Bedingungen Genuge geleiftet haben wird, in den Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Ligis tanten aber fogleich nach beendigter Ligita.ion durch die Lizitazions = Kommission, zuruckgestellt werden. Endlich wird fur den Fall, wenn der Dieiftbiethende ten Lizitazions-Bedingungen nicht Genuge geleistel haben murde, und aus diefer Urfache auf feine Roften und Gefahr eine neuerliche Ligitagion eintretten mußte, das von ibm erlegte Ungeld als auch fein gesammtes anderweitiges Bermogen als ein Vergutungsfond des aus der Nichtzubaltung der von ihm übernommenen Verpflichtung erwachfenen Schadens angesehen, und zum Zwecke der Bergutung biefes Schabens verwendet werden.

4) Weil ties auf den befagten Gutern intabulirten (hypothezirten) aus tem Sabular-Extrafte nu= merifch ersichtlichen Lasten, obgleich nicht alle bievon gegenwärtig reel find, und um desto weniger von ben Miteigenthumern als reel anerkannt werden, den Schabungewerth um vieles nicht erreichen, deßhalb wird der Raufer verpflichtet fenn, die Sabulars schulden zu übernehmen, und aus diesen jene auf den Gutern ju belaffen, deren Bahlung die Glaubiger eima nicht annehmen wollten, oder deren Liquidität durch rechtsfraftige Urtheile, oder durch gerichtliche Wergleiche richt erwiesen ift. Jedoch kommt den Miteigenthumern das Recht ju, für die Ertabulirung der nicht reelen Laften Gorge gu tragen, und der Erkaufer wird tieffalls verpflichtet fenn, die entsprechende Gumme den Miteigenthumern nach Berhaltniß bes ihnen zustebenden Miteisenthumsrechts guruck ju erstatten, und denfelben die jufommenden Intereffen aus dem gerichtlichen De-

positenamte anzuweisen.

5) Der Käufer sit verpkichtet, sogleich nach erfolgter gerichtlichen Genehmigung des Lizitazionsaftes, und namentlich, wenn der dießfalls zu etlassende Bescheid in Rechtskraft erwachsen sepn wird, den einen Bien Theil des Kauspreises, in welchem das im Baaren erlegte Angeld eingerechnet werden wird, an das hiergerichtliche Depositenamt unter der Undrohung der sonst vorzunehmenden Relizitazion zu erlegen, und nach erfolgten Erlage werden demselben auf sein Unsuchen und seine Kosten die erkauften Güter in den physlischen Besitz mit dem Rechte des Bezuges der Einkunfte übergeben; von den zwei andern Drittheilen des Kaufpreises aber wird der Erfaufer gebalten seyn, die sunf prozentigen Interessen, an das hiergerichtliche Depositenamt angefangen vom Lage des erlangten physischen Besteed der Guter

halbjährig docu sive abzuführen.

6) Belangend das Kapital wird der Käufer gehalten sepn, die obbesagten zwei Drittheile des
Kaufpreises zuerst den Hppothekar-Gläubigern gemaß der zu erlassenden die Ordnung der Zahlung
der Gläubiger feststellender Aabelle, und zwar nach
der darin ausgedrückten Ordnung binnen 30 Aagen, nachdem die so ebenerwähnte Zahlungeordnung in Nechtskraft erwachsen senn wird, — zu
bezahlen, den aber nach Bestiedigung der Gläubiger bievon zurückgebliebenen Rest an das biergerichtliche Depositenamt zum Vortheile der gegenwärtigen Miteigenthumer binnen der oberwähnten Frist abzufuhren.

7) Das Eigenthumsbefret wird dem Erfaufer erft zu jener Zeit ausgefolgt, bis derfelbe rudfichtlich sowohl des 1ten Drittheiles des Roufpreifes, als auch rudfichtlich der zwei anderen Trittheile besselben der 5ten und 6ten Bedingung Genüge

geleistet haben wird.

8) Wenn der Erkaufer welch' immer bis hieber angeführten Bedingung in der festgesehten Frist nicht Genüge geleister haben murde, so werden auf Begehren welch' immer gegenwartigen Miteizgenthuniers oder Hopothekarglaubigers diese Guter ohne Vornahme einer neuen Schähung in einem einzigen Termine sogar auch unter dem Schähungewerthe auf Kosten und Gefahr des obermähnten Erkaufers veräußert werden.

9) Dom Tage des erlangten physischen Besibes wird der Raufer gehalten fcon, alle die gekauften Guter betreffenden Giebiakeiten und alle Grundslaften ohne irgend eine Vergutung verlangen du

können — ju tragen.

Es fleht den Kauflustigen frei, den Schatungsaft, das ökonomische Inventar und den Sabular-Ertrakt der zu veraußernden Guter in ter hiergerichtlichen Registratur einzusehen, oder Abschrif-

ten biecon ju erheben.

Von dieser ausgeschriebenen Feilbiethung merben unter Einem, der dem Wopnorte nach unbskannte Gläubiger Gabriel kleczyński, so wie auch 
jene Gläubiger, welche nich dem 4. Februar 1840 
mit ihren Rechten in die Landtafel gekommen sind, 
und endlich jene, denen ter gegenwärtige Lizitazions - Bescheid aus was immer für einer Ursache 
vor dem Lizitazions - Termine, oder gar nicht eingehändigt werden konnig, mit dem Beisahe verständigt, daß denselben behufs ihrer Verständigung 
von dieser Feilbiethung, wie auch behufs der Vertrettung und Verwahrung ihrer Rechte sowohl bei 
der Lizitazion, als auch bei allen nachfolgenden 
gerichtlichen Verhandlungen der hierortige Gerichts-Udvokat und Doktor der Rechte Herr Ru-

towaki, mit ber Gubstitugien des Gerichts-Ubvofaten herrn Ligeza, als Kurator bestellt wor- zaspokojenie obrocony bedzie. den fei.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbrechts. Tarnow am 2. Marz 1842.

#### Uwiadomienie.

Nro. 1904. C. H. Sad Szlachecki Tarnowski wiadomo czyni, iż na żadanie Pani Tekli Baczyńskiej pod 15. Lutego 1842 do Liczby 1904 wniosiene, rozpisanie licytacyi tutejszém rozpozacaiem pod doiem 31go Marca 1841 do Liczby 3285 w sprawie przewiedzionej wyż wyrażonej Pani Tekli Baczyńskiej przeciw Panu Gabryelowi Kleczyńskiemu i Panu Onufremu Sobolewskiemu, daléj przeciw Panu Ignacemu Baczyńskiemu, czyli w przypadku jego śmierci, przeciw jego massie spadkowej, względem oszacowania i podriału w Cyrkule Bochyńskim lezacych dobr Bienkowice celem zniesienia w spółwłasności i podzielenia ceny, kupna, wypadłym - dozwolone a w skutek tegoż pozwolenia licytacyja wyż wymienionych dobr, w jednej połowie niegdyś do l'ana Ignacego Baczyńskiego teraz do Pana Stanisława Baczyńskiego, - w jednéj czwartéj części do Pana Gabryela Kleczyńskiego, i w jednej czwartej części do Pani Tokli Baczyńskiej prawem własności na. lezacych - w tutejskym C. R. Sadzie w trzech terminach, to jost: 1go, potem 30go Czerwca i 3go Sierpnia 1842, zawsze o godzinie 10téj przedpołudniowej odbywać się będzie, w których to terminach to dobra pod następującemi warunkami sprzedane bedą.

1.) Cena szacunkowa stanowi się w kwocie

22307 Z. Ryń. 40 kr. w Mon. Ronw.

2.) Te dobra piżei ceny szacunkowej sprze-

dane nie beda.

3) Każdy chęć licytowania i kupienia tychże dóbr majacy winien bedzie jako zakład złożyć, do rak Kommissyi licytacyjnéj 1/10 czość - zaś współwłaściciele Bienkowie, to jest: Pani Tekla Baczyńska 1/20 i Pan Gabriel Kleczyński takze 1/20 cześć ceny ich szacunkowej, od kiórego złożenia jednak wolnym bodzie teraźniejszy współwłaściciel tych dóbr Pan Stanisław Baczyński. - Zakład najwięcej dającego zatrzymanym i w swoim czasie gdy warunkom licytacyi zadosyć uczyni, onemu w cene kupna wrachowanym, innym zaś licytantom zaraz po ukończonej licytacyi przez licytacyjna liommissyja nazad oddanym hędzie, na reszcie w przypadku gdyby najwięcej ofiarujący warunkom licytacyi zad svć nie uczynił, a z tej przyczycy powtórna licytacyja na jego koszta i niebezpieczeństwo nastapie musiala, tenze zakład jako tez wszelki inny jego majatek jako fundusz wynagrodzenia wynikłej z przyczyny niedotrzyma- tych od doia objęcia przez kupiciela fizycznej

nego przezeń słowa, szkody, uważany i na jej

4.) Poniewaz hypotekowane na rzeczonych dobrach ciężar z extraktu tabularnego numerycznie okazujące się aczkolwiek nie wszystkie dotad istotne, a tym mniej przez współwiaścicieli za istotne uznano cene szacunkowa, wiele niedosięgają, przeto kupiciel obowiązanym będzie tabularne długi na siebie p zyjąci z nich te przy debrach zostawić, których wyplate wierzyciele przyjącby nie chcieli, lub które prawomocnemi wyrokami, albo sadowa ugoda utwierdzone nie są, atoli współwłaścicielora przystuža prawo o wykreślenie nicistotnych ciężarów postarać się, w którymtorazie kupiciel obowiązanym będzie, odpowiednią Summę współwłaścicielom storownie do ich praw własnośai zwrócić i przynależne procenta z Depozytu sądowego im przekszać.

5.) Kupiciel obowiązany będzie zaraz po przyjęciu do Sądu licytacyjnego, a mianowicie, gdy rezolucyja w téj mierze wyjść mająca w rzecz osądzoną przejdzie, jedną trzceją część ceny kupna, do której się mu zakład w gotowiźnie złożony wrachuje, do Depozytu sądowego pod rygorem relicytacyi złożyć, a po takowym złoženiu na žadanie i kosst jogo, posladanie fizyczne dobr kupionych z prawem pobierania dechodow oddane mu będzie - zaś do dwóch trzecich części ceny kupna obowiązany będzie procent po 5 od 100 do Depozytu sadowego opłacać co pół roku decursive od dnia objęcia

flaycanej pessessyi rachujac.

6.) Rzeczone dwie trzesie części ceny kupna co do kapitalu obowiązany bedzie kupiciel najprzód kredytorom podług wypaść majacej Tabelli porządek płacenia kredytorów stanowiącej i podług porządku w tejże oznaczyć się mającego w 30 dni po przejściu tejze Tabelli w rzecz zasądzoną, zaś resztę od kredytorów pozostającą do Depozytu sadowego na rzecz terażniejszych właścicieli zapłacić.

7.) Dekret własoości wydany zostanie kupicielowi na ten czas, gdy tak co do pierwszej trzeciéj ezeáci ceny kupna, jak i co de resztnjacych awoch trzecich części onejże ceny kondycyjom stej i stej zodosyć uczyni; - zaś

8.) Gdyby kupiciel któremu kolwiek z warnnków dotad wyrażonych w terminie wyznaczonych zadośyć nienczynił na zadanie którego badź z teraźniejszych wspólwiaścicieli lub hypotekowanych wierzycieli, dobra te bez nowej detaxacyi z wyznaniem jednego tylko terminu na tymiże nawet i niżej ceny szacunkowej na koszt i niebezpieczeństwo kupiciela sprzedane beda.

9.) Podatki i wszelkie gruntowe ciężary z dóbr

possessyi, tenze bez żadnego wynagrodzenia po-

nosić obowiązany będzie.

Akt szacunkowy, inwentarz gruntowy i extrakt tabularny dóbr na aprzedaż wystawionych w Registraturze tutejszego Sądu przejrzeć lub w od-

pisie wyjąć mozna.

O rozpisaniu téj licytacyi uwiadamiają się z miejsca pobytu swego niewiadomy wierzyciel Pan Gabryel Hleczyński, tudzież wierzyciele ci którzyby swe wierżytelności dopiero po dniu 4go Lutego 1840 do Tabuli krajowej wnieśli. i którymby rezolucyja licytacyją powyżej rzeczonych dóbr dozwalająca z jakiej kolwiek przyczyny, albo przed terminem rozpisanej licytacyi, lub też wcale doręczoną nie była, z tym dodatkiem, iż im tak do zawiadomienia o rozpisanej licytacyi, jako też co do wszelkich dalazych z nią połączonych kroków zastępca prawny w osobie Pana Rutowskiego Adwokata krajowego i Doktora praw, z substytucyją Pana Ligęzy Adwokata i Doktora praw dodany został.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. Tarnow dnia 2go Marca 1842.

Edictum. Nro. 762. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Mariae Com. Potocka et D. Carolinae Nakwaska de domicilio ignotis medio praesentis Edicii notum redditur: ad petitum Kelmann Bachstetz de praes. 10. Januarii 1842 ad Nrum. 762. medio resolutionis ddto. 16. Martii 1842. ad Nr. 762. Tabulae reg. ordinatum esse, ut in fundamento plenipotentiae Francisci Com. Starzeński in personam Alexandri Com. Starzeński ddto. 24. Augusti 1840. exaratae, libro Plenipot. 28. pag. 21. ingrossatae sub A. productae tum in fundamento Contractus inter Alexandrum Com. Starzeński nomine proprio et mandatario Francisci Com. Starzeński ejusque haeredum et Kelman Bachstetz ddto. 27. Augusti 1840. inito libro Instr. 483. pag. 325. ingrossati sub B. juncti, jus hypothecae, pro adstituenda quantitate 1200 coreth. siliginis et 1200 coreth. avenae in statu passivo bonorum Sassow cum attinentiis et Markopol cum attinentiis teste libr. dom. 171. pag. 244. n. 33. on. intabulatum, in via exten-

a) jurium libr. dom. 862. pag. 260. n. 183. on. pro re Francisci Comitis Starzeński

1.) ad agnitionem liquiditatis Summae 8000 Aur. holl. super bonis Bilcze cum attinentiis et Zurow cum attinentiis hypothecatae imo anno post fata Carolinae Nakwaska solvendae

2.) ad obligationem usuras 5/100 in annua quota 400 Aur. holl. a die 20. Julii 1835, in-

choando solvendi -

sionis in statu passivo

3.) ad litis expenses 29 fl. 51 xr. et 1 fl. 30 xr. M. C.

4.) ad obligationem Mariae Com. Potocka ad solutionem medietatis usurarum concurrendi super bonis Bilcze cum attinentiis et Zurow cum attinentiis tum super facultatibus Mariae Com.

Potocka haerentium

b) jurium ad Summam 4400 Aur. holl. c. s. c. et ad facultatem pro causu si Carolina Nakwaska Summam 4400 Aur. holl. die 24. Julii 1841, non solverit, aut Summam oblatam 4400 Aur. holl. illico exequendi aut jura primitiva ad Summam 8000 Aur. prosequendi super Bileze cum attinentiis et Zurow cum attinentiis libr. dom. 362. pag. 261. n. 184. pro re Francisci Com. Starzeński intubulatorum et

c) jurium libr. dom. 362. pag. 262. n. 185. ad Summan 385 3/4 Aur. holl. cum usuris praesalvatam et pro re Francisci Com. Starzeński ad eventum processum puncto solutionis Summae Basilianorum Leopoliens. pones bona Zurow relictam haerentium, pro re supplicantis Kellman Bachstetz praenotet.

Cum autem hic Judicii domicilium earundem ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Zminkowski eum aubstitutione Domini Advocati Onyszkiewicz ipsarum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nob. Leopoli die 16. Martii 1842.

(1179) Edictum. (2)

Nro. 10194. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Mathiae Hański et Josepho Hański de domicilio ignotis, eorumque nefors demortuorum hacredibus de nomine et commoratione ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dnae. Eligiae de Siemianowskie Lewicka contra oosdem puncto extabulandae de bonis Koniuszki Summae 14000 fip. cum provisione et positionibus consecutivis sub praes. 5. Aprilis 1842 ad Nrum. 10194 huic Judicio libellum exhibitum. Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ignotam praefatorum conventorum, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Zminkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario nozmam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Fori Nobilium protermino in diem 31. Maji a. c. horam 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes

tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 7. Aprilis 1842

Edictum. (2) Nro. 7323. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Josepho Morawski, Mariannae Wasowiczowa, Mathise Durski et Sophiae Durska, vel iis nefors demortuis, eorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Cypriani et Paulini Olszańskie, tum Paulinae de Olszańskie Wisniewska puncto decernendae de sortibus bonorum Kupczyńce, actorum propriis, extabulationis Summae 118202 flp. 5 gr. per codicillum olim Catharinae de Milewskie Muryssonowa ddto. 30. Julii 1807 dispartitae, ut lib. dom. 61 pag. 461 n. 28 on. intabulatae cum suboneribus et positionibus consecutivis - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem eorundem ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Tustanowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edicum itaque admonet ad hic C. R. Fori die 15. Junii 1842 hora 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tra-

culpae imputandum erit. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

dendum, aut sibi alium Advocatum in patro-

num eligendum et Judicio nominandum, ac ea

legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa

neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae

Leopoli die 31. Martii 1842.

(1135) E d i ft. (2)
Mro. 3179. Vom Magistrate der kön. freyen Stadt Przemysl wird hiemit bekannt gemacht, es habe Aron Wahl um die Amortistrung einer von Hersch Katz aus Sosnica ihm übergebenen und von der k. k. Przemysler Kreikkassa unterm 22. April 1833 Strassenfonds = Journal=Art. 44. im Grunde k. k. treieamtlicher Anweisung ddio. 15. April 1833 B. 5901 über den Erlag eines Va diums pr. 31 fl. E. M. ausgestellten Quitztung gebeten.

Jene alfo, die fich im Befice Diefer Quittung befinden, oder aus biefer Quittung ein Recht gu

stellen erachten, werden aufgefordert, binnen einem Sabre, secht Wochen und 3 Zagen folches bei diesem Magistrate geltend zu machen, sonsten die Quite tung für amortisit erklärt werden wurde.

Mus dem Rathe des f. Stadtmagistrats

Przemysl ani 1. Dezember 1841.

(1136) **E** b i f t. (2)

Nro. 3187. Vom Magistrate der k. Freystadt Przomysł wird hiemit bekannt gemacht: am 16. November 1340 sep hierorts Susanna Schneider

geborne Reinhardt gestorben.

Da nun diesem Gerichte unbekannt ist, ob und welchen Personen ein Erbrecht auf ihre Berlassensschaft zusteht, so werden hiemit alle Jene, welche hierauf aus was immer für einem Grunde Unssprüche machen zu können glauben, erinnert, ihr Erbrecht binnen einem Jahre um so gewisser bei diesem Gerichte als Ubhandlungs Instanz anzumelden, und sich gehörig auszuweisen, als sonst diese Verlassenschaft den erklarten Erben oder dem Kaduzitätssonde zugesprochen werden wurde.

Aus dem Rathe des f. Stadtmagistrats. Przemysl am 30ten Dezember 1841.

(1152) Rundmachung. (2) Mro. 5761. Vom Magistrate der k. Kauptstadt Lemberg mird kund gemacht, ed son bei demission

Lemberg wird kund gemacht, es sey bei demselben die Stelle eines städtischen Unwaltes und zugleich Justifärs für städtische Dörfer mit dem jahrlischen Gehalte von 1000 fl. C. M. in Erledigung gekommen, zu deren Besegung der Konkurs bis

letten May I. I. hiemit ausgeschrieben wird. Bewerber um diesen Posten werden aufgesordert, ihre Gesuche, worin sie sich über das Alter, Moralität, Kenntniß der deutschen, lateinischen und einer slavischen Sprache, dann über die Eigenung zur Ausübung der Advokatur und des Tievil-Richteramtes, so wie über ihre bisherige Verwendung legal auszuweisen haben, durch ibre vergesetzen Behörden bei diesem Magistrate in der obigen Frist zu überreichen, und zugleich in ihren Gesuchen anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den Beamten dieses Magistrats verwandt oder verschwagert seven.

Lemberg am 2ten Upril 1842.

(1122) & b i f t. (2)

Mro. 21. Vom Magistrate der Freistadt UstSandec wird anmit kund gemacht, daß zu Folge des
von Seite des k. k. Lemberger Landrechts als der
zuständigen Erkenntnisbekörde unterm 30. Dezember 1841 3. 26671 anher gerichteten Ersuchschreibens, auf Unlangen des r. k. Fiskus in Vertretung des Retigionsfondes zur Befriedigung der
wider die Caroline Pacholo ersiegten KapitalsSumme von 150 fl. W. W. samint Linsen vom
1. Janner 1830 bis zur Zahlung des Kapitals zu

5|100 gerechnet, dann ter Berichtetoften von 10 fl. 47 fr. C. M. und der Grefugionsköften die Salfte des im bierstädtischen Bereiche zur Cons. Bahl 27 liegenden früher dem Vinzenz Reszkiewicz, jest ter Caroline Pachole gebornen Reszkiewicz eigenthumlichen Saufes, und des dazu geborigen Gartens - im Wege ber erefutiven Feilbietbung in zwei auf einander folgenden Tagfahrten, und zwar am 13ten Mai 1842 und am 13ten Juni 1842 ftete um die Die Vormittaakstunde im Kommisflonszimmer des hiesigen Magistrats unter nachstehenden Bedingungen wird offentlich veräußert merden:

1) Bum Mustufspreise wird die halfte bes Schakungswerthes der gangen Realitat von 598 ff. 36 fr. C.M. mithin 299 fl. 18 fr. C.M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10/100 des Schähungswerthes als Ungeld ju Sanden der Lizitations=Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meiftbiethenden in den Kaufschilling einge= rechnet, den Uebrigen aber nach der Lizitazion jurudgeftellt meiben.

a) Der Bestbiether ist verpflichtet, den Kaufschilling binnen 30 Tagen vom Tage des bestattigten Lizitazionsaktes gerechnet, gerichtlich zu er-

legen.

Sollte sich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, die Babiung vor dem gesetlichen oder bedungenen Aufkundigungs-Termine anzunehmen, fo ist der Ersteber

4) verbunden, diese Laften nach Dag bes angebothenen Kaufschillings ju übernehmen. — Das obige Rapital pr. 150 fl. wird aber demfelben

nicht belaffen.

5) Wird weder bei dem ersten, noch bei dem zweiten Termine fur die Realitätenhalfte, soviel als die Schakung beträgt, geboten, so wird nach der Worschrift der If. 148 und 152 g. G. D. jur Beinehmung der Hopoihekar - Glaubiger hinsichtlich der erleichternten Feilbiethunge = Bedingniffe eine neue Sagfahrt auf ben 13ten Juli 1842 um

9 Uhr Bormittage beftimmt.

6) Sobald ber Bestbietber den Kaufschiffing erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß tie Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen mollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, und die auf der zu veräußernden Realitätenhalfte haftenden gasten werden extabilirt, und auf ben erlegten Raufschilling übertragen, und die erfaufte Realität dem Raufer übergeben werden. Sollte er bingegen

7) den gegenwärtigen Ligitagions-Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird diese Realitathalfte auf seine Gefahr und Roften in einem einzigen Ligitagionstermine auch unter bem Schabungswerthe veraußert werden.

8) Von diefer Versteigerung find Juden aus-

geschlossen.

Uibrigens werben die Rauflustigen binfictlich der auf der Realitatenhalfte haftenden Baften, als Steuern und fotifigen Ubgaben an bas Grundbuch und die Stadtfassa gewiesen.

Aus dem Rathe des Magistrats. Ult-Sandec am 26. Februar 1842.

Ediftal-Borladung. (2) (1187)Mro. 155. Dom Dominio Polana Lemberger Kreifes werden die Wehrpflichtigen:

Am. 9 von Lubiana Mathias Beischer Franz Hubricht " 108 " Brodki, Konstantin Samborski . 70 . Lubiana, Michael Pereyma » 65 » detto Friedrich Heinberger » 17 Lindenfeld, v 43 v Wenzel Bezdziek Brodki,

Nicolaus Stangórski » 115 » Polana. Peter Dorosz , 25 » detto Johann Berdziek r 102 v detto

Daniel Klein . 18 Gluchowice Onufry Zahayaki \* 13 Goorg Bizanz , 4 » Lindenfeld,

Jakim Hryniów " 32 " Gluchowice porgeladen binnen 30 Tagen bei biefem Umte perfonlich zu erscheinen und ihrer Stellungspflicht um so gewisser nachzukommen, ale im Gegenfalle man rudfichtlich ihrer unbefugten Ubwesenheit nach ben Bestimmungen des a. h. Auswanderungs-Patentes das Umt bandeln murde.

Dominium Polana Umtert Brodki ben 9ten

Upril 1342.

(832)(2) d i c t u m.

Nro. 3419 1842. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Mosi Brand do domicilio ignoto, tum creditori. nexu cautionis Lib. dom. 19. p. 152. n. 4 on. et Lib. dom. 42. p. 7. intabulatae, interessato, de nomine et domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsos Josephus L wicki sub praes. 19. Februarii 1842 ad Nrum. 3419 petitum intuitu decernendae de statu passivo sortium domus sub Nro. 506 311 sitae extabilationis Lib. dom. 19. p. 152. n. 4 on. et Libr. dom. 47. p. 7. intabulatae cautionis in hec Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis impleravit, quod petitum medio resoluti ddto. 26 Februarii 1842 ad Nrum. 3419 ad contradictorium. pro die 30. Junii 1842 hora 10 mat. decretatum est.

Quum Judicio ignota ait ecrnm commeratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est curatorem eis daro, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Czaykowski cum substitutione Domini Advocati Piszklewicz, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicia judiciarii deducetur et definietur. -

Qua propter praesenti Edicto iidem Moses Brand et creditor nexu cautionis interessatus admonentur, ut justo tempore in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et judici nominent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Ex Consilio reg. Magistratus. Leopoli die 26. Februarii 1842.

(964) Edictum. (2)

Nro. 3547/1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Antonio Bleyer de domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum Civitas Leopolis de praes. 28. Julii 1841 ad Nrum. 14803 petitum intuitu condicendae Summae 252 Aur. a Thoma Orlowski obvenientis ab Antonio Bleyer in quota 4 flr. 34 xr. debitarum taxarum, quae conditio sub praes. 16. Augusti 1841 concessa habetur, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et

opem judicis imploravit.

Quam Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra C. R. provincias hacreditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Rodakowski, quocum petitum in Judicium delatum, juxta normam Codicia Judiciarii deducetur et definietur. - Qua propter praesenti Edicto Antonius Bleyer admonetur, ut in Judicie se sistat, et destinate sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni proficua sibi esse videantur: ni faciat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit, de quo idem infor-Ex Consilio reg. Magistratus

Leopoli die 26. Februarii 1842.

(1173) Edictal - Citation. (2)
Nro. 217. Der waffenpflichtige vor der Uffentirung entwichene, 1821 HN. 58 geborne Jarhorower Unterthan Luc Orlik wird vorgesaden,
binnen 4 Wochen bei seiner Grundobrigkeit zu
erscheinen, widrigenfalls derselbe als Rekrutirungeflüchtling behandelt seyn wurde.

Vom Dominio Jarhorów Stanislauer Kreises

am 20ten Dezember 1841.

(1178) E d i c t u m. (1)
Nro. 9971. Caes. Reg. in Regnis Galiciae
st Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium
Leopoliense Dno. Francisco Domaradzki de domicilio ignoto, aut illo demortuo, ejus haere-

dibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum readit: ex parte Dni. Mathaei Com. Miączynski proprietarii bonorum Załośce contra eundem tum D. Vincentium Ligeza puncto extabulationis Summae 32,000 flp. cum usuris, tum juris petendae bonificationis pro praestitis nefers juvaminibus subditis bonorum Kleczany et Redziemyśl lib. instr. 61 pag. 354 n. 1 on praenotatae, ex restantibus pretiis bonorum Załośce et Tartakow cum attinentiis, porro de Bonis Zawadka, sorte Złoczow et Glinki, nec non de Summis 25,000 flpol., 20,000 flp., 22,000 flp. — sub praes. 2. Aprilis 1842 ad Nyum. 9971 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam praefati conventi, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piszklewicz cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum, itaque admonet ad hic Reg. Fori Nobil. pro termino in diem 17. Maji 1842 hora 10. mat. ad contradictorium praelixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli dio 7. Aprilis 1842.

(1199) Ediktal = Vorladung. (1)

Mro. 83. Bon Seite der Orts- und Conscriptionsobrigkeit Serafince, Kolomeor Kreisch, werden nachstehende im Jahre 1842 zur Stellung auf den Ussentplat berufene und nicht erschienene rekrutirungspflichtige Individuen, und zwar:

gaus-Nro. 69 Iwan Mularczyk 1820 geboren,

aus Probabin:

— 35 Joseph Holyaski 1821 geboren, zur Rückfehr in ihre Deimand mit dem Bedeuten berufen, daß nach Berlauf der gesehlichen Frist dieselben vermöge dem Auswanderungs-Patente vom Jahre 1832 behandelt werden wurden.

Serafince am 11. Upril 1842.

Mro. 201. Von der gefertigten Conscriptions-Obrigkeit werden nachstehende unwissend wo sich aufhaltende Militarpflichtige, als: aus dem Dorfe. Spytkowico: Haus-Nro. 61 Franz Dzidek, Nro. 91 Franz Wilk und Nro. 51 Tomasz Bialik mit dem Bedeuten zum Erscheinen hiemit vorgesaden,

fich binnen 1 Jahr hierorts zu stellen, und ihre

Edifial-Vorladung.

3

(1172)

Ubwesenheit standhaft zu rechtfertigen, widrigens fle als Auswanderer nach dem b. Patente vom Jahre 1832 behandelt werden mußten.

Spytkowice ad Zator Wadowicer Rreifes ben

11ten Upril 1842.

Borladung. (1182)Mrc. 598. Nom Magistrate der Stadt Wadowico merden die abwesenden Wehrpflichtigen, und swar: Michael Nawak, Thomas Hajos, Joseph Srokosz, Johann Heinrich, Johann Gancarz, Ignatz Zugbaum, Joseph Fortuna, Anton Fiderek, Franz Griesbach, Johann Zembaty, Johann Wyroba, Franz Wyr ba, Anton Combronowicz, Karl Sciborski, Mathias Schüller, Joseph Kojussa, Kantius Zaborski, Johann Kozik, Thomas Kaminski, Alexander Becherer, Anton Hodurak, August Palka, hiemit porge= laden, sich bis Ende Upril 1842 hieramts zu fielten, widrigens diefelben für Retrutirungefluchtlinge angesehen und als folche behandelt werden müßten. Magistrat Wadowice am 31 Mar, 1842.

Œ dift. (1210)Nro. 53. Von Geiten des Dominiums Wysocko werden nachstehende jum Militardienste vorgemerkte militarpflichtige Individuen, als: Jan Martynowicz D. M. 91 geboren im Sabte 1820, Wasyl Martynowicz HN. 91 geb. 1822, Franko Teodorowicz H. N. 102 geb. 1819, vorgeladen, fich binnen 6 Wochen vom Tage des gegenwartis gen Edifie um fo sicherer auf den Uffentplas ju stellen, als widrigene diese als Muswanderer be= trachtet und nach den bestehenden Gefegen bebandelt werden wurden.

Dominium Wysocko am 11. April 1842.

Edift. (1209)Mro. 113 u. 61. Don Geite des Dominiums Jasionow und Honly merden nachstehende jum Militarstande vorgemerkte militarpflichtige Individuen, als: aus Jasionow: Bilasiewicz Bartlomiey 3. N. 88 geboren im Jahre 1821, Lowkow Hasper HM. 89 geb. 1820, Domanski Anton HI. 106 geb. 1821, Nazar Dmytro 59. 3 geb. 1818, aus Holoskowice: Euzebius Zwolinski SN. 3 geb. 1818, und aus Konty: Iwan Gogosza HN. 6 geb. 1817, Iwan Hryniewicz &N. 8 geb. 1821, vorgeladen, fich binnen 6 Wochen vom Tage bes gegenwartigen Edifts um so sicherer auf ben Uffents plat zu stellen, als widrigens diese als Musman= derer betrachtet und nach den bestehenden Wefegen bebandelt werden wurden.

Dom. Jasionow mit Konty am 10. April 1842.

Ediftal-Borladung. (1202)Yom Dominio Szczurowa, Bochnier Kreises, hat der ohne Bewilligung abmesende militärpflichtige Unterthan auf Szczurowa ex Nro. 216 Thomas Tracz binnen drep Monaten bei feiner Obrigkeit zu erscheinen, widrigenfalls er als Refrutirungsflüchtling angesehen und behandelt werden wurde.

Dominium Szczurowa am 8. Marz 1842.

(1110)Edykt. (1) Nro. 156. Ponicważ następujący do wojska

prenotowani, a to: z Milatyna nowego: Jan Czarnecki kons. Nro. 26, urodz. 1815; Józef Po-Indniewski kons. Nro. 23, urod. 4818; Antoni Lisowski kons. Nro. 19, urod. 1820; z Milatyna starego: Piotr Matwijow kons. Nro. 12, urodz. 1817; z Bezbrud: Seweren Romaniszyn kons. Nro. 56, urod. 1820; Tomko Krawiec kons. Nro. 7, urodz. 1818; Tymko Hott kons. 47, urodz. 1818, którzy Edyktem z dnia 12. Marca 1841 w Gazetach Lwowskich polskich w numerach 33, 34 i 35 umieszczonym wezwani, przed Zwierzchnością miejscową w przeznaczonym terminie nie stawili sie, wiec Dominium Milatyn tych uznaje za zbiegów przed rekrntacyją, oraz ustanawia termin tym na 6 tygodni, by w tym czasie w Zwierzchności miejscowej zgłosili się, ponieważ przeciwko tych po upłynionym terminic podług Patentu 1832 postanowiono bedzie; - także Jana Jankiewicza kons. Nro. 44 urod. 1820, Ignacego Barańskiego kons. Nro. 45 urod. 1821, Ignacego Walichewicza kons. Nro. 7 urod. 1817, Józefa Lisowskiego kons. Nro. 19 urod. 1817 z Milatyna nowego, a Antoniego Bieniackiego kons. Nro. 61 urod. 1822 z Bezbrud, wzywa się, by w przeciągu 14 dni do kancelaryi stawili się, gdyż w przeciwnym razio za zbiegów przed rekrutacyją uznanemi będą.

Milatyn dnia 10. Kwietnia 1842.

(1204)i f t. (E 0 (1)Mro. 784. Dom Magistrate ber Kreisstadt Tar-

nopol wird hiemit allgemein fund gemacht, daß über Einschreiten der Marianna Soniewicks durch ihren Bevollmachtigten Ferdinand Schaper in die Offentliche Feilbiethung der sub Nro. 1007 in Tarnopol gelegenen, der Anna Finer gehörigen Realitat jur Befriedigung ber burch Marianna Soniewicka gegen die Solidarschuldner Peter und Anna Finer ersiegten Forderung pr. 144 fl. C. M. fammt 5|00 vom 13. Mugust 1840 laufenden Interessen, dann des Betrages pr. 11 fl. 51 fr. an Projeß= und des Betrages pr. 21 fl. C. M. an Erefutionskoften bewilliget, und jur Vornabme derfelben die Termine auf den 28ten Upril, 23. May und 23. Juny 1842 um 3 Ubr Nach= mittags anberaumt worden sepe.

Die Kauflustigen werden zu diefer Lizitation verseben mit einem 10|100 Vadium vorgeladen, und konnen die Lizitationsbedingnisse in der bierortigen Registratur, die Lasten bingegen im biers flädtischen Grundbuche, die Steuern und sonstigen Ubgaben aber bei der Stadtkasse einsehen.

Tarnopol am 16ten Mart 1842.

(1205) **©** 0 i f t. (1)

Mro. 314 jud. Vom Magistrate ber f. Kreisstadt Jasto ale belegirten Gerichte wird in Sachen der Stadt Gorlice gegen Constantin Kwiatkowski et Consorten puncto von den letteren ex jud. schuldigen 1689 fl. 28. 28. c. s. c. in die exeku= tive Veraußerung der den letteren gehörigen, zu Brzostok sub Nro. 50 gelegenen, gerichtlich auf 3125 fl. 30 fr. C. M. geschatten Realitat gewilget, und biegu brey Tagfahrten : die erfte auf ben 6. May 1842, die zwepte auf den 10. Juny 1842, die dritte auf den 8. July 1842 jedesmal um die 40te Vormittagsstunde ob der hierortigen Rathekanzelen mit dem anberaumt, daß die Realität erst bei der dritten Lizitationstagfahrt unter dem Schätzungswerthe bintangegeben wird. - Siegu werden die Kauflustigen mit dem Unbange vorgeladen, daß sie die Lizitationsbedingnisse theils in der hierortigen, theils in der Brzostekor Wirth-Schaftsamts=Registratur einfeben fonnen.

Jasto am 9ten Upril 1842.

(1227) Rundmachung. (4)

Mro. 4049. Bur Tilgung der hinter den Rollower Untheilsbesißer Karl Bothacki aushaftenden Steuern und sonstigen Ersaße wird der für sich bestehende Untheil in Rollow und Bojary am 6ten Mai 1842 in der hierortigen Kreidamts = Kanzlei auf zwei nacheinander folgende Jahre und zwar vom 24. Juni 1842 angefangen mittelst öffentlicher Lizitazion verpachtet werden.

Die Gutsproventen besteben:

a) an Grundertrag:

Un Meder, Wiesen und hutweiden, zusammen 276 Joch 1324 Quell.

b) an Urbarialbezügen :

2184 Zugtage, 1300 Handtage,

48 fr. C. M. an Geldzins,

64 Korez und 16 Garnez Binebaber,

21 1/2 Stud Kapauner, 64 1/2 Stud Suhner,

4 Schod und 18 Stud Gier,

24 Stud Gespunft aus herrschaftl. Mattriale. Die Propinazion wird in 2 Schankhausern betrieben.

Der Fiskalpreis dieses Untheils beträgt nach Ubsschlag der gesetstichen Perzente und der Jurisdifzions-Auslagen 754 fl. 48 144 fr. C. M. jahrlich.

Die Lizitazionslustigen haben sich am Gten Mat 1842 versehen mit dem 10 030 Badium in der Samborer Kreisamtskanzlei einzusinden.

Sambor am 5. Upril 1842.

(1233) Ediftal-Vorladung. (1) Von der Konstripzions-Obrigfeit Ciona mit Habbo Sanoker Keeises, werden nachstebende militärpflichtige ohne Paß abwesende Individuen, als:

Saud-Nro. 22 Johann Mathes.

- 28 Woitek Wolwa.

- - 3 Michael Dembezak,

- 3 Iwan Dembczak,

Haus-Mro. 26 Jurko Cygan,

- - 39 David Herszkowicz,

- - 24 Iwan Manilski,

- - 39 Jankel Horszkowicz,

— — 39 Horsch Herszkowicz, — — 39 Leib Herszkowicz,

aus dem Dorfe Habkowce:

haud-Mro. 19 Fedor Sliwkanicz

gaus-Nro. 21 Stephan Czopak,

aus dem Dorfe Przystup:

Haus-Mro. 1 Michael Wasilków,
— 14 Joachim Solibów,

aus dem Dorfe Habbe bei Cisna:

Haus-Mro. 28 Stanislaus Lopacki,

aufgefordert sich binnen 3 Monaten um so sicherer hierorts zu stellen, als im Widrigen gegen selbe nach den bestehenden Vorschriften fürgegangen werden wurde.

Cisnafam 6. Upril 1842.

(1123) Ankundigung. (1)

Mro. 5063. Von Seiten des Bukowiner f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung folgender Gefalle der Stadt Soroth, nämlich:

1) das Brandwein= dann

2) das Bierpropinazions-Entgeld,

3) die Golacht= und Fleischbank dann

4) der Gpps-, Kalkbrennerei- und Steinbruchs-Mugen, auf die Zeit vom 1. November 1842 bis Ende Oktober 1842, eine Lizitazion am 9ten Mai 1842 in der Serether Gemeindgerichtskanzlei Bormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Des Fiskalpreis beträgt: ad 1) 3591 fl. 37 fr. CM.

» 2) 500 ff.

» 3) 310 ft.

» 4) 146 ¶.

und das Vabium 40 pr Cent vom Fiskalpreise. Hiebei wird bemerkt, das Unbothe auch unter dem Fiskalpreise werden angenommen werden. Czernowis am 31ten März 1842.

Mro. 190. Bon der Grundherrschaft Strzyżow werden nachstehende militärpflichtige Individuen, als: aus Strzyżow: Moilech Stein SN. 120.

3 冰

Moses Engel HN. 127, Jakob Layer HN. 65, Schulim Hauben HN. 18, Andreas Radomski HN. 87, Beniamin Stanger recte Handel HN. 113, Hersch Haskel Feid HN. 113, Haskel Knoer HN. 114, Josel Türk HN. 66, Boruch Berglas HN. 53, Michael Czaykowski HN. 156, — aus Brzeżanka: Kasper Markowski HN. 60, und Adalbert Medura HN. 13, hiemit vergeladen sich bieramts binnen sechs Wochen anzumelden und über ihre unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widtigens gegen dieselben das Versahren nach den diesen gegen dieselben das Versahren nach den diesen. De biesen eingeleitet werden wurde.

Strzyżów am 8. Upril 1842.

(1212) Ediftal-Vorladung. (1)

Von Seiten der Herrschaft Zarudco Lemberger Kreises werden die bei der Gemeinde Zaszkow konfkribirten militärpflichtigen Individuen, als: HN. 196 Matwiy Basiuk, HN. 198 Ilko Holach, dann der bei der Gemeinde Borki dominikańskio sub HN. 1 konskribirte Jasko Zabłocki, aufgefordert, binnen 3 Monaten hieramts zu erscheinen, und die bisherige unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens dieselben als Rekrutistungsfluchtlinge behandelt werden.

Zarudce am 19. Upril 1842.

(1065) Edictum (1)

Nro. 4363/1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto judaeo Mosi Schiffer alias Gajer de domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum Carolus Nicolei in assistentia curatoris D. Antonii Scherantz de praes. 4. Martii 1842 Nro. 4363 actionem intuitu extabulationis Summae 454 Ap. 12 gr. c. s. c. tum positionibus consecutivis realitati Leopoli sub Nro. 128 4/4 sitae, Libr. Dom. 26. p. 253. n. 1 on. intabulatae, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem indicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejes commoratio, et ipre forte extra Caes. Reg. provincias haeroditarias verretur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum D. Petrum Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Baczyński, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis judiciarii dedocetur et definietur. — Qua propter praesenti Edicto Moses Schiffer alias Gajer admonetur, ut justo tempore id est: die 28. Maji 1842 h.10.m. aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae de-

fensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 17. Martii 1842.

(1211) Ediftal = Vorladung. (1)

Mro. 38. Marcin Stociak aus Bilka Krolowaka ex CN. 45, wird hiemit jur Ruckfehr in seine Bemath mit dem Bemerken vorgeladen, daß er widrigens als Rekrutirungsfluchtling behandelt werden wurde.

Dominium Bil a Królewska am 9. Upril 1842

(1203) Ediftal = Vorladung. (1) Mro. 77. Von Seiten der Grundobrigkeis Zo-

lichow Tarnower Kreises werden die abwesenden militarpflichtigen Unterthanen, als:

Uns dem Dorfe Zelichow:
Abraham Pelz Haus-Mro. 3,
Uns dem Dorfe Zalipie:
Alberth Borek Haus-Mro. 60,
Andreas und Joseph Szlosek HM. 37,
aus dem Dorfe Pilcza:

Mathins Mosio Haus-Nro. 22, aufgefordert binnen 6 Monaten in ihre Helmath zuruckzukehren und sich hieramts zu melden, als sonst gegen dieselben nach dem Uuswanderungs-Patente vom Jahre 1832 fürgegangen werden wird.

Zelichow ben 30. Marg 1842.

(1087) Licitations=Ankundigung. (2)

Die unter der k. k. Universitäts-Bibliothek bessindlichen Keller sammt dem dazu gehörigen ebenserdigen geräumigen Zimmer und Vorhause, wers den auf drep vom iten Oktober dieses Jahres zu rechnende Jahre versteigerungsweise an den Meistebiethenden vermiethet, und die diehkällige Lizitazion wird am 19ten War 1842 um 10 Uhr Vormittags in der k. k. Universitäts-Kanzley abgehalten werden.

Uls Ausrufspreis wird der bisherige Miethzins von jahrlichen Einhundert Vierzig Zwen Gulden Konv. Munze festgesett. Miethlustige haben sich daher mit einem zehnperzentigen Vadlum versehen, zur angezeigten Stunde im Lokale der k. f. Universtäts-Kanzlen einzusinden, wo auch die weiteren Miethbedingnisse einzesehen werden können.

Nom f. f. Universitats-Cosstorium.

Lemberg am Sten Upril 1842.

(1150) Ediktal = Vorladung. (3)

Nro. 28. Vom Dominio Lipa Sanoker Kreisfes werden die ohne Paß abwesenden Militarspflichtigen, als: Moses und Leib Neger HN. 19, Anton Janiec HN. 401, Basyl Nikoliszyn HN. 68, Johann Janiec HN. 101, zur Ruckehr binsnen einem Monate angewiesen.

Lipa am 5. Upril 1842.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 21go Kwietnia 1842.

(1156) Kin d mach in ng. (2)
Mro. 1928. Die f. f. oberste Hofpostverwaltung hat mit Defret vom 25ten Jänner 1842 Zahl 1363/119 beschlossen, die ben den Briesposteissahrten zwichen Wien und Lemberg, dermalen auf der Strecke zwischen Brünn und Podgörze beste hende unbedingte Passaufnahme, vom 1ten Map 1842 angefangen, auf die weitere Tourzwischen Podgörze und Lemberg jedoch nur in der Urt auszudehnen, daß nebst dem Oberpostamte Lemberg nur noch die Postämter Podgörze, Bochnia, Tarnow, Pilzno, Rzeszow, Jaroslau, Przemyśl und Grodek die Ermächtigung erhalten Reissende unbedingt und in unbeschränkter Unzahl aufzunehmen.

Dem ju Folge werben :

1tens. Dom obigen Zeitpunkte angefangen, die Reisenden für die von Lomberg nach Wien tägelich kurstrenden Eilfahrten nicht nur ben der hierortigen Fahrposterpedition, sondern auch ben den Postamtern Grodek, Przemyśl, Jaroslau, Rzeszow, Pilsno, Tarnow, Bochnia bis Podgórze, dann umgekehrt für die täglichen Eilfahrten von Wien nach Lomberg nicht nur bei dem Postinsspektorate Podgórze, sondern auch ben den erwähnten sieben Postamtern, die Lomberg unbedingt und in unbeschränkter Ungahl aufgenommen.

2tens. Une übrigen hier nicht ausbrucklich genannten Postamter werden zwar Reisende zu den Briefposteilwagen aufnehmen, jedoch nur unter der Bedingung, daß in dem einlangenden Wagen

die nothigen Plate unbefest find.

stens. Bev den Briefposteilfahrten von Lemberg nach Wien können Reisende, die sich nach einem zwischen Brunn und Wien befindlichen Orte begeben wollen, nur dis Brunn eingeschrieben werden, weil die zwischen Brunn und Wien gelegenen Postamter zur unbedingten Passagiersaufnahme ben den Briefposteilsahrten nicht ermachtigt sind; dagegen

4tens. werden Reisende nach was immer für einem zwischen Podgorzo und Brünn liegenden Orte von den hiezu berechtigten Postamtern unsbedingt und anstandslos aufgenommen werden, weil allen auf der Route von Podgorze bis Brünn aufgestellten Postamtern die unbedingte Passagiers.

aufnahme zugestanden ift.

stens. Wollen sich Reifende jur Burucklegung einer zwischen Podgorzo und Lemberg gelegenen Strede der Briefposteilfahrt bedienen, so findet für den Fall, als das in dem Orte, wo die Bebenigung der Reise beabsichtigt wird, aufgestellte

Postamt zur unbedingten Paffagiersaufnahme ermachtigt ift, die anftandlofe dufnahme gegen Berichtigung der fur die Strede, welche der Reifen= de mit dem Briefposteilwagen guruckzulegen gefonnen ift, entfallenden Paffagiersporto Statt; wenn aber der Reifende die Fahrt in einem Orte beendigen will, wo das Postamt die Berechtigung der unbedingten Paffagiersaufnabme nicht befist, fo fann feine Mufnahme nur bann gefcheben, wenn er sichs gefallen laßt, bas Paffagiers Porto, bis ju dem, nach dem beabsichtigten Endpunkte der Reise, junachst folgenden zur unbedingten Paffagiereaufnahme berufenen Postamte ju berichtigen: So 1. B.: wenn Jemand von Lemberg nach Radymino reifen wollte, fo mußte er die Paffagiersgebuhr für die Strede von Lemberg bis Jaroslau bezahlen.

6tens. Dasselbe Verfahren findet rudsichtlich der Bemeffung der Passagiersgebühr bezüglich jener Reisenden Statt, welche zu den Wien — Lemborger Briefpostellsahrten ben dem Postinspektorate zu Podgörzo, oder ben einem anderen dießsseite Podgörze gelegenen zur unbedingten Passagiers-Aufnahme ermächtigten Postamte aufgenommen werden: So, z. B. müßte für einen Platz von Bochnia bis Przeworsk die ganze Passagiers-gebühr für die Strede-von Bochnia bis Jaroslau

eingezahlt werben.

7tend. Wenn hingegen in dem Pofforte von welchem Jemand die Reise mit dem Briefpofieilmagen antreten will, fich tein jur unbedingten Paffagiersaufnahme berechtigtes Poftamt befindet, fo kann er fich entweder ben dem Poftamte bes Orred selbst bedingnismeise einschreiben laffen, und wenn ben Unkunft der Wagen ein disponibler Plas jufallig vorhanden ift, demfelben gegen Bejablung der fur die ju befahrende Strecke entfallenden Gebühr einnehmen', oder aber, wenn er fich eines Plates unbedingt verfichern will, fo muß er benfelben ben jenem gur unbedingten Paffagiersaufnahme berechtigten Poftamte, daß dem Orte, von welchem die Ausfahrt beablichtigt wird, rudwarts junachst gelegen ift, bestellen, und an Diefes Postamt jenen Gebuhrenbetrag einfenden, welcher von dort, d. i. von dem Postorte, wo der Plag bestellt werden muß, bis zum Endpunkte ber Reise, oder falls dort, wo ber Reisende die Gilfahrt verlaffen will, fich fein jur unbedingten Poffagiersaufnahme berechtigtes Poftamt befintet, bis' ju bem nachsten, mit diefer Befugniß verfebenen Poftamte entfallt. Go j. B. wenn Jemant von Bartatow bis Przemysl mit bem Briefpoffeilmagen

reifen wollte, fo mußte er den Plat in Lemberg bestellen, und die Gebühr von Lemburg bis Przemysl einfenden. Wollte aber Jemnnb von Bartatow bis Radymao reifen, fo mußte er den Plas ebenfalls in Lomborg unter Ginfendung ber für die Strede von Lemberg bis Jaroslau entfallenden Gebühr bestellen; enblich

8tens. Die Paffegiersgebühr bleibt unveranbert dieselbe, wie sie ju Folge Defrets der f. t. obersten Hofpostverwaltung doto. 28ten Juli 1840 3. 9459 festgesegt worden ift, und beträgt in Gafigien 22 fr. in Schlesten und Mahren 26 fr.

R. M. für jede Postmeile. - Eben so bleiben die Bestimmungen rudfichtlich des gleichzeitig mitzubeforteinten Gepactes, wovon 40 Pfund und an Werth 80 fl. frengelaffen werden, fo wie die Worschriften über die Ginbebung und Berrechnung allfalliger Uiberfrachtegebuhren unverandert in Birtfamfeit.

Welches hiemit jur allgemeinen Kenntniß ge-

bracht wird.

R. R. Oberpostverwaltung.

Comberg am 13ten Upril 1842.

#### Rreisschreiben bes f. f. galigifchen Landesguberniums.

Mro. 9592. Wegen Competent der administrativen Beborden bei Austragung der, aus dem Dienstverhaltniße entspringenden Forderungen des Staates an feine Beamte und Diener, oder der lettes ren an den Staat.

Nach einer allerhöchsten Entschließung vom 10. Mugust 1841 find Forderungen des Staates an feine Beamte und Diener, oder der letteren an an den Staat, welche lediglich aus den Dienftverbaltniffen abgeleitet werden, im administrativen Wege auszutragen.

Diese allerhöchste Entschließung wird in Folge hoben Hofkanzleydekretes vom 22. Janner 1. J. 3. 1623|255, bezüglich auf bas Kreisschreiben vom 15. Oftober 1834 3. 61546, jur allgemeinen Wiffenschaft und Rachachtung bekannt gemacht.

(1051) O kompetencyi Władz zawiadowczych (administracyjnych), przy załatwianiu pretensyj Rząda do Urzedników, lab tychże do Rządu, ze stosunku służby wynikających.

Podług najwyższego postanowienia z dnia 10. Sierpnia 1841, pretensyje Rządu do Urzędników, lub tychże do Rządu, które pochodza jedynie ze stosunku służby, załatwiane być mają w drodze administracyjnej.

To najwyższe postanowienie ogłoszone zostaje dla powszechnej wiadomości i zachowania w skutek Dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 22. Stycznia r. b. za l. 1623/255 z odniesieniem do okolnika z dnia 15. Października 1834, za liczba 61546 wydanego.

We Lwowie dnia 16. Marca 1842.

Lemberg am 16ten Mary 1842. Kerdinand Erzberzog von Defterreich = Efte, Civil= und Militar = Beneral = Gouverneur.

> Frang Frenherr Rrieg von Sochfelden, Gubernial- Prafident. Alois Ritter von Stutterheim, Hofrath. Moriz Graf Depm, Gubernialrath.

Einberufungs-Edift. (1181)Mro. 4279. Danilo Masliy, Kobylnicer Unterthan und Bevollmächtigter ber Mühlengrundbes fiber Dmytrowie, welcher sammt seiner Familie feinen Wonnort unbefugt verließ, und fich auf diese Beise dem gegen die genannten Mublengrundbefiger wegen ibrer Robothereniteng durch: geführten Zwangeverfahren entzog, wird hiemit aufgeforbert, langstens binnen 30 Tagen in feine Beimath jurudgutebren, und beim Zolkiewer f.

f. Rreisamte jur Rechtfertigung feiner Ubwefenbeit zu erscheinen, indem fonft fein Musbleiben als eine flillschweigende Beimfagung feiner Grund= wirthschaft und sein Grund als erledigt angeseben werden wurde.

Nro. 4279. C. k. Urząd obwedowy Zólkiewski wzywa niniciszem Daniła Maślija, poddanego Kobylnickiego i pełnomocnika Dmytrów, posiadaczów gruntów młynarskich, który, opuściwszy z swoja rodzina miejsce zamieszkania, uchylit sie tym sposobem od przeprowadzonego przeciwko wymienionym posiadaczom gruntów młynarskich postępowania zmuszającego z powodu oporu w robieniu pańszczyzny, ażeby najdelej w 30 dniach do domu powrócił i dla usprawiedliwienia swojej nieobecności przed c. k. Urzędem obwodowym Zółkiewskim stawił się, inaczej niestawieńnictwe jego uważanoby za zrzeczonie się milczkiem swego gospodarstwa, a grunt jego za opuszczony.

ozew.

Zółkiew dnia 28. Marca 1842.

Zolkiew den 28ten Mary 1842.

(1075) Konkurs-Ausschreibung. (1)

Mro. 590. Zur Besehung einer bei der f. f. Saline zu Wieliczka erledigten f. f. Schichtenmeisters-Udjunktenstelle, mit welcher die XI. Diatenklasse, ein Jahresgehalt von 500 fl. C. M.,
der frepe Salzgenuß nach dem Spsteme mit 15
Pfund jährlich pr. Familienkopf, dann die Berpflichtung einer vor dem Dienstantritte zu leistenden baaren, oder sidejusorisch sichergestellten Caution von 250 fl. C. M. verbunden ist, wird der
Konkurs, und im Vorrückungefalle unter Einem
auch für eine Grubenmitgehilfenstelle zu Bocknia
und eine Grubenmitgehilfenstelle zu Wieliczka,
tis 15ten Jung 1. J. ausgeschrieben.

Mit der ersteren Grubenmitgehilfenstelle zu Bochnia ist die XII. Diatenklasse, ein Jahresgebalt von
400 fl., frever Salzgenuß nach dem Systeme mit
45 Pfund jährlich pr. Familienkopf, Naturalswohnung und die Verpflichtung einer vor dem Dienstantritte baar oder sidejusorisch siehergestellten Caution pr. 250 fl. E. M.; mit der Grubenmitsgebilfenstelle zu Wieliozka die XII. Diätenklasse,

(1054) **& b** i **F** t. (2)

Mro. 100. Von Geite des Zioczower f. Kreisamtes wird Casimir Ritter v. Kunaszewski, melcher in der Eigenschaft eines hauslehrers bei dem herrn Grafen Alexander Cettner mit einem auf die Dauer von sechs Monaten ausgestellten und im Monate Juny 1841 erhaltenen Reisepasse sich nach Reinerz in Preußen begeben hat, aber bis jest in feinen letten Wohnort Podkamied Ztoczower Rreises nicht jurudgefehrt ift, hiemit aufgefordert, binnen 4 Monaten vom Tage an gerechnet, als das gegenwartige Edift das erfte Mal in dem Umteblatte der Lemberger Zeitung erfcienen fenn wird, in feine Beimath jurudjuteb. ren und fich bei diefem f. Kreisamte in Betreff feiner unbefugten Ubwefenheit zu verantworten, widrigens gegen benfelben bas weitere Berfahren nach dem a. h. Patente rom 24ten Mary 1832 fatt finben murbe.

Nom f. k. Kreisamte. Złoczow am 1ten Upril 1842.

(1053) Rundmadung. (1)

Mro. 12704. Der Grundhert von Ochotnica, Sandecer Kreises, Ambrosius Kolodziecki, hat sich mittelst einer formlich ausgestellten Urkunde verbindlich gemacht, jur Beheitung der Ochotnicer Pfarrschule jährlich vier Klafter, und wenn dies nicht hinreichen sollte, noch 4 zwepspannige

(1023) Rundmagistrate der k. Haupts stadt Lemberg wird bekannt gemacht, daß der ehes malige Katastralbeamte Wenzel Böhm wegen

der Jahresgehalt von 300 fl. nebst dem Salzbes zuge mit 15 Pfund jahrlich pr. Familienkopf verbunden.

Bewerber um die erledigte Schichtenmeiftert Mojunften: oder um eine der im Vorrudungsfalle erledige werdenden Grubenmitgehilfenstellen haben in ihren mit der Qualifikationstabelle belegten und im vorgeschriebenen Dienstwege bei ber vereinten f. f. Salinen= und Salzverschleiß-Udministration einzubringenden Gesuchen die zurückgelegten bergafademischen Studien, ihre bisherige Dienstleiftung, insbesondere ihre Mushildung im Markscheids-, Gruben-Manipulations- und Rechnungefache, bann ihren Gesundheitszustand, Moralität, Kenntniß der polnischen oder einer andern flavischen Sprache legal oder durch beglaubigte Abschriften nachzuweisen, endlich anzugeben, ob und in welchem Grade fle mit den Beamten dieses Oberamte-Bezirkes verwandt oder verschwägert find.

Von der k. k. vereinten Salinen= und Salz= verschleiß-Udministrazion

Wieliczka am 24ten Mary 1842.

Pozew.

Nro. 100. C. k. Urząd cyrkułowy Złoczowski powołuje Kaźmierza urodz. Kunaszewskiego, który jako domowy nauczyciel u Hrabiego Alexandra Cettner za paszportem w Czerwcu 1841 na sześć miesięcy wydanym, do Reinerz w Prusiech udał się, ale dotąd jeszcze w miejsce ostatniego zamicszkania swojego Podkamień Cyrkułu Złoczowskiego nie powrócił, i nakazuje mu, by w 4 miesiace, liczao od dnia pierwszego umieszczenia pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej polskiej, do domu powracał, i co do bezprawnéj nicobecności u tegoż Urzędu Cyrkułowego zdał sprawe; imaczej przeciwko niemu dalsze postępowanie podług najwyższego Patentu z dnia 24. Marca 1832 przedsiewziete bedzie.

Przez c. k. Urząd Cyrkułowy.

W Złoczowie dnia 1. Hwietnia 1842.

Fuhren bartes Brennholz für immermahrende Beiten verabfolgen gu wollen.

Es gewährt ber Candesfielle ein Bergnügen, Diese gemeinnütige Sandlung jur offentlichen Kennts niß zu bringen.

Bom f. f. galizischen Landesgubernium. Lemberg am 20ten Marz 1842.

Wahnstnn unter Kuratel geseht, und bemselben zum Kurator der Hetr Ignatz Bischoff aufgestellt worden ist.

Cemberg am 4ten Dlary 1842.

#### (1214) Borlabung. (1)

Mro. 69. Von Seiten des Dominiums Jasuiska Lemberger Kreises werden nachstehende militärspflichtige Individuen, als: Johann Skiem HN.

#### (1217) Ediktal-Worladung. (1)

Mro. 125. Lorenz Plesniak aus Gwoznica gorna Haus-Mro. 38 geboren 1822, welcher zur Stellung auf den Uffentplatz berufen ist — hat binenen drei Monate vom Tage der ersten Einschal-

(1144) Einberufungs=Edift (2)

Mro. 2962. Die mit dem hohen Prasidialpase vom 6. Upril 1840 nach Rußland und der Türsfen verreiste und dis jest nicht zurückgekehrte Czortkower Insasin Schiffra Braup wird vom Czortkower k. Kreidamte hiemit vorgeladen, langstens binnen 6 Monaten zurückzukehren, und sich über ihre unbefugte Ubwesenheit hieramts zu rechtsfertigen, weil man sonst gegen dieselbe nach dem Auswanderungs-Patente vom 24ten März 1832 verfahren wird.

Zaleszczyk den 26ten Mar, 1842.

131 und Danko Blaziński HR. 17 vorgelaben bierorts binnen 3 Monaten zu erscheinen, weif fonst gegen dieselben nach dem Auswanderungs-Patente verfahren werden wird.

Jasniska am 18. Upril 1842.

tung in das Zeitungsblatt — hieramts zu erscheinen, und seine unbefugte Ubwesenheit, zu rechtfertigen, widrigens gegen denselben nach dem Uuswanderungspatente fürgegangen wird.

Stellungs-Obrigfeit Gwoznica gorna Jasloor

Rreifes den 17. Upril 1842.

#### Pożew.

Nrc. 2962. Szyfrę Braun, zamieszkałą w Czortkowie, która za paszportem wysokiego Prezydium krajowego z d. 6. Kwietnia 1840 w Rossyi i Turcyi bawiąc dotychczas nie powróciła, powołuje c. k. Urząd cyrkułowy Czortkowski niniejszym, aby najpóźniej w ciągu 6 miesięcy powróciła i bezprawną nieobecność tu w Urzędzie usprawiedliwiła, gdyż w razie przeciwnym przeciwko niej podług Patentu omigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 postapiono będzie.

Zaleszczyki dnia 26. Marca 1842.

# Doniesienia prywatne.

Sprzedaż tryków elektoralnych. (1)

W Dobrach Przeworskich dziodzicznych JO. Xięcia Henryka Lubomirskiego w Cyrkule Rzeszowskim, jost wystawionych do sprzedaży tryków młodych w wieku do 2 1/2 roku, nieużywanych jeszczo do macior, sztuk 80. — Dla uczynienia prawdziwej dogodności, życzącym

nabycia, nader niska stanowi się cena tryka jednego od 45 do 100 ZR. M. R.

W najstynniejszych owczarniach niemieckich, jako to: w Saxonii, Morawie i Szlasku, tej samej własności i rodu jak owczarni Przeworskiej tryki, musiałyby teraz nie taniej jak od 30 do 60 dukatów być płacone; — uprzedzenia nas tylko wiodą do błędnego mniemania, że albo nie mamy joszczo w kraju naszym dotychczas udoskonalonych owezarń w dobrach niektórych właścicieli, co nie żałowali i nie żałują dotychczas kosztów na sprowadzenie z pierwszych zagranicznych owczarń tryków czystej krwi elektoralnej płaconych po 100 dukatów i drożej jednego, i podobnogo gatunku macior po 6 i 12 dukatów kupowanych; albo też, że nabycie tylko za granicą może mieć pewność niezawodności doboru najlepszego; — z tąd na chlubie po kilkadziesiąt dukatów kupowanych tryków w niemieckich owczarniach zasadzamy mylne mniemanie najlepiej dopiętego celu naszych usiłowań.

Owczarnia Przeworskich Dóbr od wielu już lat zyskuje wziętość, stawiącą ją w rzędzie pierwszych zagranicznych; dowodem nawet tego, są odozwy fabryki sukiennej w Lugdunie, we Francyi, która liczy wełnę Przeworską między wyborną, aświeżo uskutoczniona sprzedaż z przypadającej na rok ten strzyży wełny, o którą się trzech kupców dobijało, daje dowód wziętości.

tejže, tymbardziej, že dotad w kraju omal najlepszą odnosi cenę.

Rtoby sobie žyczył, może tu nabyć tryki i z zamiana za maciory wybornej rasy nie starsze

nad lat 5 w odpowiedniej za sztuk wiecej macior jednemu trykowi wartości.

Zgłaszanie się może być osobiste lub listowne franco do Administracyi tych dóbr do Przeworska, gdzie jest oraz i stacyja pocztowa. (944) Edictum. (1)

Nro. 7149. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Josepho Urbański de domicilio ignoto qua praesumtivo haeredi olim Josephi Urbański medio praeaentis Edicti notum reddit: ex parti fisci reg. nomine hospitalis in Nockowa contra massam jacentem Josephi Urbański et D. Stanialaum Spithal, qua proprietarium 4/5 partium bonorum Nockowa puncto solutionis Summae 390 fl. 29 1/2 xr. M. C, sub praes. 5. Martii 1842. ad Nrum. 7149. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero ejus ignotam indicatam, ipsius periculo

#### (1119) Ronfurs (2)

der k. k. galizischen Kammeral - Gefällen-Verwaltung.

Mro. 8315. Bey dem provisorischen Remanentenamte in Niepolomico ist der Posten eines Rechnungssuhrers mit dem Gehalte von 500 st. K. M. nebst freyer Wohnung und dem unentgeldlichen Genuse von ein Joch Garten- und drey Joch Wiesengrund, dann zehn Klaster Deputatbolz, oder in Ermanglung dieser Nebengenuse bes normalmäßigen Relutums mit der Verpsichtung zur Leistung der dem Jahresgehalte gleich-Fommenden Kauzion vor dem Dienstantritte entweder baar in Konventions-Munze oder mittelst pragmatikalischer Realsipothek zu besetzen.

(946) Kundmachung. (3)
Mro. 3645. Vom Tarnower f. f. Landrechte
wird hiemit bekannt gemacht, daß Johann Pohorocki, f. f. Gränzkämmerer der Sektion Nisko
Rzeszower Kreises, am 5. Marz 1842 mit Tode
abgegangen sey. — Es werden daher im Grunde
des hohen Kosbekretes vom 3. Oktober 1807 Z.
1818 alle Jene, die eine Forderung an den besagten Gränzkämmerer vermöge seines Umtes entweder wegen rückständigen Taren, oder anderer
zur gerichtlichen Verwahrung zu übergebender Privatgelder oder anderer Effekten zu machen haben,

(947) Kundmachung. (3)
Mro. 3645. Bur Besetung der in der Sektion Nisko Rzeszower Kreises durch den Zod des bisherigen Granzkämmeres Johann Pohorecki erledigten Gränzkammerersstelle, mit welcher die Verpslichtung zur Leistung einer Dienstkauzion von 1200 st. C. M. verbunden ist, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben. Es haben daher die Bewerber um diese Stelle ihre gehorig besegten Gesuche, worin sie das Alter, den Geburtsort, Stand, die zurückgelegten Studien, erlangten

et impendio judicialis Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Barton qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edietum itaque admonet ad exhibendam intra 90 dies exceptionem et destinato aibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut aibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Martii 1842.

Die Bewerber um biefen Dienstposten haben die Nachweisung über die zurückgelegten Studien, über die bisher geleisteten Dienste, tadelfreye Moralität, dann über die Kenntniß der deutschen, polnischen oder einer anderen verwandten slavischen Sprache; des öfonomischen und Rechnungswesens, endlich über die Fähigkeit zur Leistung der Dienstfauzion auf die oben bezeichnete Urt glaubwürdig zu liefern, und ihre Gesuche, in welchen anzugeben ist, ob, und in welchem Grade der Bewerber mit einem der hierlandigen Gefällsbeamten verwandt oder verschwägert ist, im vorgeschriebenen Dienstwege bey der k. k. Kammeral-Bezirks Werwaltung in Tarnaw bis 10ten May 1842 einzubringen.

Lemberg am 20ten Mary 1842.

aufgefordert, sich bei diesem k. k. Landrechte als der unmittelbaren Behörde des besagten Granzskämmerers binnen einem Jahre und Tage von der dritten Einschaltung des Edikts in die Zeistungsblätter gerechnet, um so gewisser zu melden, als man sonst mit Löschung der für jenen Granzskämmerer auf den Gutsantheisen Czaykowice Samborer Kreises dom. 356 pag. 454 n. on. 20 verbücherten Dienstkauzion von 1200 fl. C. M. vorgeben wurde.

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Tarnow am 27. Marz 1842.

Wahlsabigkeitsbekrete und etwa geleisteten Dienssteinschen und die Kenntnis der deutschen, sateinischen und polnischen Sprache nachzuweisenhaben, binnen 4 Wochen von der dritten Einschaltung dieser Kunsmachung in die Lemberger Zeitung gerechnet, wenn sie bisher in keinem öffentlichen Dienste standen, unmittelbar, sonst aber mittelst ihrer Vorgesetzten bei diesem k. k. Landerechte zu überreichen.

Mus dem Rathe der f. f. Candrechts.

Tarnow am 27ten Mary 1842.

(1221)

Kapiele w Jazłowcu.

(1)

Kąpiele założone przezemnie w roku 1840 w Jazłowcu, kuracyja zimną wodą według metody Pryśnitza, kąpiele parne z kuracyją żętyczną na piersiowe słabości, odwidzane przez licznych obywateli z okolicy i odleglejszych stron, mianowicie zeszłego roku w liczbie 70 osób, — i tego roku dnia 15go Kwietnia otworzone zostaty. Dla lepszéj wygody i przyjemności szanownych gości powiększono i wyporządzeno pomieszkania, stajnie i wozownie, tudzież wydoskonalono tusze różnego rodzeju i temperatury, niemniej i wielkość i wysokość wodespadu i inne potrzebne urządzenia, by życzeniom szanownych gości, pragnacych doświadczyć zbawiennych skutków tych kapieli jak najtepiej odpowiedzieć.

M. Ant. Grossmann, praktyczny lékarz kapielowy, akuszer it. d.

(1219)

Sprzedaż bydła.

Na dniu 9go Maja r. b. podczas jarmarku w Jaćmirzu, w obwodzie Sanockim sprzedawać się będzie z Trześniowa (sposobem licytacyi lub z wolnej ręki) 50 sztuk pięknego znacznie poprawnego bydła z rassy galicyjskiej, między którem same młode krowy, jałówki i byki znajdować się będą.

Dla panów, którzy się sami golą. (3)

Wecowanie tępych brzytew na kamieniu jest już niepotrzebne.

Aparat Goldschmidta do ostrzenia!!!

na który od dnia 7. Marca jest c. k. wyłączny przywilej na całą Monarchiję Austryjacką.

e od roku 1837 przez królewskie Towarzystwo przemysłowe i fabryczne w Berlinie, bardzo zalecone chemicznie-sprężyste rzemienie do pociągania brzytew i scyzoryków, jako téż i chirurgiczno-anatomicznych instrumentów krających, mają tę szczególną własność, iż tępa brzytwa, nóż, it. p. kilka razy po nich pociągnione, stają się jak najostrzejsze z najłagodniejszym krojem; przyczem nic a nie nie uszkadzają się. Każden z panów kupujących może się bezpłatnie przekonać najzupełniej o prawdziwości tej rzeczy.

Tych rzemieni nie potrzeba odnawiać przez 10 do 12 lat, ani téż smarować; jedynie tylko

należy trzymać się przepisu na fnterale wskazanego.

Ceny ułożone są według wielkości i szerokości, a mianowicie: z śrubami drewnianemi po 2 zr. i po 2 zr. 30 kr. m. k., z śrubami zelaznemi po 2 zr. 30 kr. i po 4 zr. m. k., — do scyzoryków po 40 kr. m. k. Jakość wszelkich aparatów ostrzących jest jednakowa. Kupujący większa ilość na raz, otrzymają przyzwoity rabat. — Frankowane zgłaszania się z prowincyi z nadesłaniem należytości, będą jak najprędzej nskuteczniane.

Zwracam na to uwagę, aby się wystrzegać oszukaństwa, gdyż jest także mnóstwo falszo-

wanych naśladowań, w kształcie do tych rzemieni zupełnie podobnym.

Ci panowie, którzyby nie chcieli sami zgłosić się do mego mieszkania, raczą adres swój do mnie przysłać, a dla ich dogodności poszle się im rzemienie do ich pomieszkań.

J. P. Goldschmidt, z Berlina, mieszka we Lwowie whotelu angielskim pod nrem. pokoju 109—110.

N. B. Tylko przez krótki czas pobęde tutaj.

(917)

# Kundmachung.

Die feit 4. Dezember v. J. in der Ausführung begriffene Verlofung des schonen

Dominical-Gutes

# GEYERAU

Bürgerhauses Nr. 114 in Vöklabruk,

zeigt durch die bisherige lebhafte Theilnahme, eine ausgezeichnete Burdigung ihrer anerkannten Vortheile; und das unterzeichnete Großhandlungshaus ist badurch in die Lage geseht, hiermit öffentlich ankunden zu konnen,

bağ ben diefer Berlofung

# kein Rücktritt Statt findet!

wornach demzufolge die Ziehung derfetben unwiderruflich

### am 3. September dieses Jahres

vor fich geben wird.

Für die beyden Saupttreffer wird taut Plan zusammen eine Ublosuna

von Sulden 300,000 28.28. gebothen.

Bey diefer Verlosung gewinnen 24,000 Treffer, welche sammlich mit barem Gelbe ausgestattet find, Die Summe

von Gulden

615,000 Bien. Währ.

die einzig bestehende ist.

Gin Los kostet 5 fl. G.M.

Mues Mahere enthalt ber Spielplan.

Wien am 7. Upril 1842.

D. Zinner et Comp. f. f. privil. Großhändler.

(2)

Lose zur vorstehenden Lotterie find in des Gefertigten Großhandlung zu haben. — Portofreie Bestellungen vom Lande werden schleunigst besorgt. — Lemberg am 29ten Marz 1842.

Joseph Leopold Singer,

f. f. priv. Großhandler.

(1207) Terpentin, Theer, Colofonium und Kohlen. (1)

Die Herrschaft Nisko, im Rzeszower Kreise, erzeugt in ihrer Fabrik — ind Jahr — ben 200 Bentner Torpontin, 600 Faß Theor, 10 Bentner Colofonium. dann 3000 Koreh Kohlen — alles von bester Qualität, Gewicht und Maaß. — So eben sind vorrathig: 280 Faß Theor — 9 Bentener Colofonium — 1600 Koreh Kohlen. — Das Erzeugniß an Torpontin ist bis zum 16ten Ausgust d. J. verkauft.

Die herrichaft mare geneigt : Contracte auf bas gange Sabre. Erzeugniß, ober fonft auch großere

Parthien - gegen 10 00 Raugion - abzuschließen.

Die gegenwärtigen Fabrikspreise sind in loco,

1 N. Ö. Zentner Terpontin

1 Faß Theor über 1 Zentner N Ö. Gewichts

2 st. 48 kr. C. M.

1 N. Ö. Zentner Colosonium

1 Koreh (lemberger gehäuft) Kohlen

Rauf- und Kontraktslustige mögen sonach ihre Untrage erstatten.

Dominium Niska am 13ten Upril 1842.

Terpentyna, maź, kolofonium i wegle.

Państwo Nisko w obwodzie Rzeszowskim wyrabia w swojej fabryce rocznie ekoło 200 cetnarów terpentyny, 600 beczek mażi i 10 cetnarów kolofonii a 3000 korcy wegli, — wszystko w najlepszej jakości — dobrej wadze i miarze. — Tak właśnie znajduje się w zapasie 280 beczek mażi, 9 cetnarów kolofonijum a 1600 korcy wegli. — Wyrob terpentyny jest do 16. Sierpnia r. b. sprzedany.

Państwo chce, na całoroczny wyrob - albo na większe oddziały - za złożeniem 10 0/0

kaucyje Kontrakt zawrzeć.

Chec zakupienia lub zdziałania kontraktu mający zechcą się z swojemi warunkami zgłosić. Dominijum Nisko dnia 13. Kwietnia 1842.

## (958) Electoral-Merinos-Schafvieh-Verkauf. (6)

Bu Bollorodezany Stanisławower Kreises sind noch 100 Stud Zeitstöhre und 300 Stud überzählige Schafmutter in der Wolle, zu beliebigen Parthien und billigen Preisen zu verkaufen.

Przedaż elektoralnych merynosów.

liczbowych matek w welnie, w dowolnych partyjach i po miernej cenie do sprzedania.

Obwieszczenie. (3)

Dyrektoryjat Instytutu dla glucho-niemych podaje do wiadomości: ze, gdy budowa nowego gmachu już zupełnie ukończona i urządzenie

podaje do wiadomości: ze, gły budowa nowego gmachu już zupełnie ukończona i urządzenie tegoż Instytutu dla głucho-niemych obojga płci uskutceznionem zostało, głucho-niemi do tegoż Instytutu oprócz na fundusz, także i za majernia zamienia, przyjmowani będą. Wzywają się przeto rodzice lub opiekę mający, którzyby swe glucho-nieme dzieci lub pupille za mierna opłate w tymże Instytucie nmieścić chcieli, by się zgłosili ustnie lub przez frankowane listy do Dyrektoryjatn tegoż Instytutu we Lwowie, lub do nauczyciela mieszkającego w tymże Instytucie przedmieściu Łyczakowskiem pod liczbą 112 4]4. — Lwów dnia 14. Kwietnia 1842.